Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".) Inland.

15 gelödlete, viele Verlekte! Menefie Bahnfataftrophe in Benninlvanien. - Die verhängnifvolle

Bittsburg, 7. Febr. 3wifchen Umaga und Greenville, Pa., entgleifte heute Bormittag um 8 Uhr ein Bug ber Grie-Bahn an einer icharfen Biegung Des Beleifes und fturgte in ben Graben. Es wird berichtet, baß 15 Berfonen ge= tödtet, und viele andere verleti worden feien. Bier Leichen find bis jest aus ben Triimmern gezogen worden.

Der Bug hatte fich über eine Stunde berfpatet und fuhr gur Beit ungewöhn= lich schnell. Der Postwaggon und bas Damen = Rupee, Der Rombination3= Waggon und die Lotomotibe murben

Gine Silfs-Mannschaft ift fofort auf Die Runde von der Ratastrophe mit zwei Ertra - Rupees und einem Be= padwaggon bon Meadville aus auf ben Schauplat abgegangen. 4 Bund-Mergte fuhren mit, und 15 Feldbetten und Deden befanden fich auf bem Gepad = Magapn.

S. Ranball von Meadville war Rondufteur auf bem Unglückszug, und Luce war ber Lokomotivführer.

Unter ben Umgekommenen find auch ein Leutnant und zwei Bemeine bon ber Bundesarmee, welche bon ben Phi= lippinen = Infeln gurudgetehrt maren.

Die entgleiften und umgefturgten Baggons geriethen mehrere Male in Brand: aber burch eifrige Arbeit ber= hinderten die Bugbediensteten und die unverletten Baffagiere, bag bie Rata= ftrophe noch schlimmer wurde.

Der obige Bug war geftern Nachmittag um 2.55 Uhr von New Dort ab= gefahren und follte beute Abend um 5.20 Uhr in Chicago eintreffen. Bittsburg, 7. Febr. Gine fpatere De= pesche bom Schauplat ber Griebahn=

Ratastrophe melbet: Es find bis jest 5 Tobte und 7 Ber= lette aus ben Trümmern ber umge= ftilraten Waggons gezogen worden, ober noch viele andere find herausgu= holen. Giner ber Berletten, ber Bepadmeifter Charles henry, ftarb mah-

rend ber Berbringung in bas hofpital. Namen von Tobten und Berletten find zu dieser Stunde noch nicht er= Washington, D. C. , 7. Febr. Gene-

ral=Abjutanat Corbin hat telegraphi= iche Nachricht erhalten, baß 9Solbaten bom gehnten Infanterieregiment fich auf bem berungliidten Bug bei Greenbille, Ba., befanben, barunter ber bienftthuende Gergeant, und bag einer ber Solbaten schlimm verlegt wurde; fünf tamen mit heiler hut davon (Bon ben anberen fagt biefes Telegramm nichts; aber bon anderer Geite wird gemelbet, baf brei Golbaten un ter ben Getöbteten feien. Das Tele gromm fügt bann ohne Weiteres binau:) Das Rriegsbebartement bat Meifung gegeben, bie Betobteten ihren Familien zuzustellen und für die Ueber= lebenben zu forgen. Die Umgekomme= nen waren neue Refruten. welche fich auf bem Weg nach Gan Francisco befanden, um bon dort nach ben Philip= pinen-Infeln abgufahren.

Schlappe der diplomirten Mergte. Jefferson City, Do., 7. Febr. Bor bem Miffourier Gefetgebungs-Ausfcuffe für Mittel und Wege erschienen hervorragende Anhänger ber "Christli chen Wiffenschaft", um auf eine Mbanberung ber schwebenden Borlage über ärztliche Braris zu bringen. Es ift ih= nen auch gelungen, fo daß die Forde= rung, baß "alle Perfonen, bie borgeben, daß fie Rrante und Gebrechliche heilen", fich einer Staatsprüfung un= tergieben muffen, geftrichen morben ift. Faft 1000 Anhänger ber driftlichen Wissenschaft sowie der magnetischen und fonftiger nicht=medizinischer Be= handlungsmethoben waren zugegen, als die Berhandlungen bor bem Romi= te ftatt fanden, und erhoben laut Bro-

teft gegen bie erwähnte Beftimmung. Dr. Rodermund daheim.

Appleton, Bis., 7. Febr. Der viel= genannte Impfgegner Dr. Robermund, welcher aus ber Quarantane in Milwautee am Montag enilaffen worben mar, ift wieder hier, in feiner Beimath. eingetroffen und bon gablreichen Freunben begludwünscht und nach feiner Wohnung begleitet worden. Er fagt, er befinde fich gang ausgezeichnet. Bis jest haben die hiefigen Behörden noch nichts gegen ihn wegen Musbrechens aus ber Quarantane unternommen, und Die gange Beschichte burfte bedeutend gur Bergrößerung von Robermunds Pragis beigetragen haben.

Die Tempereng-Radau-Schweftern. Beverly Farms, Maff., 7. Febr. Dag auch unter bem Tempereng-Glement bes Oftens theilweise bas tolle Treiben

ber Wirthichaften = Berftorerin Drs. Carrie Nation und ihrer Unhanger= innen in Ranfas Billigung findet, be= weift u. A. ein Beschluß bes hiefigen Ameigverbanbes ber "Good Templars. ber genannten Megare ein Chrenbeil gur Fortfetung ihres Treibens gu ftif= ten und ihr Borgeben allen Beibern in Ranfas zur Nachahmung zu empfeh=

Dampfernadrichten. Ungefommen.

Bor ber Erledigung ber Rriegs= steuern=Reduttions=Vorlage wurde ein hartnädiger, aber erfolglofer Berfuch emacht, die Steuer auf Bantchecks gu rmäßigen und eine Borfchrift einguügen, welche bie Laft ber Steuern auf Depeschen und Pacete, die burch Er= prefigefellichaften beforbert werben. ben letteren aufburbet. Der Bufat bes Finangausschuffes betreffs Erbe= bung einer Steuer auf Transaktionen in fogenannten Wintelborfen (Budet

Chops), betreffs Modifigirung ber Steuer auf Zigarren und Zigaretten und für einen Rabatt auf unange= brochene Pactete Tabat, fowie mehrere anbere bon geringerer Bebeutung mur=

> Ein Zusatz Morgans von Alabama. an Stelle ber Rriegsfteuern eine Ginfommenfteuer einzuführen, murbe mit 38 gegen 21 Stimmen abgelehnt.

Wafhington, D. C., 7. Febr. Der Senat nahm die Vensions=Verwilli: gungs-Borlage an, und bann wurde ofort wieder bie Schiffssubsibien= Borlage auf's Tapet gebracht. Mc= Lantin (Siid-Carolina) sprach zu= gunften berfelben. Das Saus nahm ben Poft-Etat an.

Bllinoifer Legislatur.

Springfield, Il., 7. Febr. 3m Ab= geordnetenhaus der Staatslegislatur purben neuerdings u. A. folgende Bor= lagen eingebracht:

Von Jones von Cook County - Alle Polizei= und andere Beamte zu bestra= fen, welche irgend eine Berfon, Die fich in ihrer Obhut befindet, schlagen ober angreifen. Strafe: \$50 bis \$500 Gelboufe, ober Countngefängniß bis zu zwei Jahren.

Von Helminid - Das Stehlen bon hunden zu einem Rriminalberbrechen au machen. (Ein ähnliches, auch auf andere fleine Hausthiere ausgedehntes Gefet ift fürglich in Canada angenom= men worden.) Strafe: \$25 bis \$100 Geldbufe ober County-Gefananik bis gu einem Jahre, ober Beibes, ober auch Buchthaus bis zu fünf Jahren.

Von W. Sullivan — Aufficht ber Staats = Gefundheitsbehörde über Lo= girhäuser, herbergen und Sotels in Städten bon mehr als 100,000 Gin= wohnern (mit Bestimmungen über bie Größe ber Schlafraume, ber Betten u.

Bon Baughn - Saufirer in Land-Diftriften follen eine Ligens bom County = Clert erwirten und \$1000 Bürgschaft als Garantie gegen faliche

#### Borfpiegelungen ober Betrug ftellen. Telegraphenverfehre Störung.

New York, 7. Febr. Die Frangösische Rabelgesellichaft erließ heute folgenbe Anfündigung:

"Mir werden benachrichtigt, bak megen eines heftigen Sturmes zwischen Solland und Frankreich bie hollan= bifden Drahte fehr unbolltommen ar= beiten, mit einer Bergogerung bon 4 bis 5 Stunden. Auch werben fie mit den vielen Telegrammen anläflich ber Bermählung ber Rönigin Bilhelmine arg

## Austand.

#### 500 Todle!

Der Del-Brand in Baln ichlimmer, als erst gemeldet. - Und wiithet noch weiter.

St. Betersburg, 7. Febr. Gine neuere Depefche aus Batu fagt, bag bei bem berichteten Betroleum-Brand nicht meniger als 500 Menfchen umtamen! Die volle Größe des Unheils läßt fich noch nicht übersehen.

Der Brand ift nicht nur nicht gelofcht, fonbern bie Flammen find wieberum aufer Rontrolle.

St. Betersburg, 7. Febr. Ueber ben furchtbaren Betroleum= und Naphta= Brand zu Baku trifft noch folgende Spezialmelbung ein:

Die Polizei = Station, 10 große Miethahäufer, 500,000 Tonnen Erdol, 350,000 Tonnen Naphta und fämmt= liche Rothschild = Refervoirs wurden burch ben Brand gerftort.

Das Journal für Sandel fagt, ber gange Tinmour See ftebe in Flammen. Durch die Explosion bes brennenden Betroleums murbe eine Menge ber Buschauer getöbtet.

#### Abgedanft.

Das italienische Ministerium

Rom, 7. Febr. Das italienische Rabinet hat wirklich wegen ber Rieber= lage, die es fich in ber Rammer geholt hatte, heute feine Abbantung einge=

Dodwaffer im Caale: Gebiet.

Salle, 7. Febr. "Un ber Gaale hellem Stranbe" fieht es berzeit gar nicht hell und rofig aus. Infolge Stauung ber Gisschollen bei bem Dorfe Rögen im Reg. Beg. Merfeburg ift Sochwaf= fer bon bem Dorf Duffenberg bis gur Stadt Merfeburg eingetreten, und bie gange Chene theilmeife unter Baffer

#### fürfllicher Bund bestegelt.

Kriegssteuer-Reduktions-Bill im Senat an-

Ronarch.

Sollande junge Ronigin reicht dem Wafhington, D. C., 7. Febr. Der Bergog Beinrich die Band für's Senat nahm noch gestern die Kriegs= Leben.-Die doppelte Traunug fteuern-Reduttions-Borlage an, und war in wenig veränderterForm. Des= und andere Westlichkeiten .- Riegleichen wurde die Verwilligungs-Vorfiger Fremden = Budrang 3m age mit einem Zusat angenommen, Haag. welcher die Bestimmungen gegen bas Fuchsprellen ("Hazing") verschärft.

3m Saag, 7. Febr. Die Zivil-Trauung ber Rönigin Wilhelmine mit bem herzog heinrich von Medlenburg= Schwerin fand heute Bormittag um halb 12 Uhr programmgemäß statt.

Sofort darauf zog bas Brautpaar mit dem großen Gesolge in festlicher Prozession nach ber Kirche. 50 Sula= ren ritten bem Zuge voraus. Die Braut, ber Bräutigam und bie Rontginmutter fuhren in einer goldenen, achtspännigen Staatstaroffe. Sie murben bon ben Menschenmaffen en= thusiaftisch begrüßt, welche sich an den Fenftern, auf ben Dachern und naturlich auf ben Tribunen an ber ganzen Route entlang brangten.

Rurg nach Mittag landte bie Befell= schaft in ber Rirche an.

Das Wetter ift fcon, aber fcneibend

Milhelmines Brautfleib, bas aus ben feinsten Gilberfaben gewoben ift, wurde in der handarbeitsschule in 21 m= fterbam gestickt und später bon Nicaud in Paris angefertigt. Es ift mit echten, auf Gilberfaben aufgezogenen Berlen bergiert. Das Rleib und bie Schleppe find mit schwerer weißer Geibe gefüt= tert. Die Zaille, welche fehr einfach und tief ausgeschnitter ift, ift mit herr= licher antifer Spite besett. Die Schleppe ift zwei und eine halbe Darbs lang und mit reicher Stiderei befegt. Der Bräutigam trug bei ber Bermah= lungs=Beremonie feine Gala=Uniform.

Es find mehr als 100,000 Sollander bon auswärts und außerbem eine Menge Ausländer bier erichienen, und bie Gifenbahnen wurden allgemein ftart in Unspruch genommen. Menthalben bort man bie hollandischen Rational= lieber "Wilhelm's Ban Raffauen" und "Wie'n Neerlands Bloed" erichallen, und Gruppen junger Leute beiber Be= schlechts, in weiße und orangefarbige ober andere helle Stoffe getleibet, giehen singend und allerlei harmlosen Ulf berübend, burch bie Strafen, wie beim Rarneval. Die breifarbigen Fahnen Holland's und bes Haufes D-anien find überall zu feben, bier und ba auch bas hellblaue Banner bon Medlenburg. Drangenfarbige Papierlaternen, welche in ben, langs ber hauptftragen aufge= ftellten Tannenbäumen aufgebängt find, und wie große Bufchel Drangen ausfehen, werfen bei Nacht zauberifches Licht über die Deforationen. Alle Man= ner und Frauen tragen eine orangen= farbige Rofette mit einem Bilbnig ber Braut; hier und ba fieht man auch ein

Portrat des Brautigams. Im Saag, 7. Febr. Die firchliche Trauung ber Ronigin Wilhelmine mit bem Bergog Beinrich bilbete burch ihre Einfachheit einen bemerkenswerthen Gegenfat zu ben glanzenben Beremonien im Weißen Saale bes Schloffes. war aber gerabe baburch um fo ein= brudsvoller. Die Rapelle fah, wie alle Botteshäufer ber hollandifchen reformirten Rirche, fehr anipruchslos, beinahe öbe aus, und das ganze Interesse fongentrirte fich baber auf ben feierli=

chen Altt felbit. Der hoftaplan Dr. Ban ber Blier hielt, bor bem Brautpaar ftehend, eine turge Unfprache; er mahlte fich als Tert ben Bers aus bem 4. Pfalm: "Lag leuchten, o herr, bein Antlit

über uns." Beting, China, 7. Febr. Der Soch zeitstag ber Königin Wilhelmine von Holland wurde auch hier gefeiert, und bas gange biplomatifche Rorps nahm baran theil. Mumm b. Schwarzenstein gab im Gebäude ber deutschen Be= fandtichaft ein Gala-Diner, ba er Sausherr feines hollandifchen Rollegen M. Roble ift, deffen haus mahrend ber Belagerung ber Gefandtichaften burch die "Borer" niebergebrannt murbe, weshalb ber beutsche Gefanbte ihm bei fich Quartier gab.

#### Bom preußifden Landtag.

Berlin, 7. Feb. Bei ber Fortfebung ber Debatte über die Ranal-Borlage im preußischen Abgeordnetenhaus traten für die Borlage Dr. Wiemer (frei= finnige Bolfspartei), der Landwirth= schaftsminifter Freiherr b. Sammer= flein-Lorten, Ghlers (freifinnige Bereinigung), Dr. Schult (Bochum, natio= nalliberal), ber Gifenbahn-Minifter b. Thielen und Finangminifter b. Di= quel ein. Begen bie Borlage fprachen ber Ronfervative v. Pappenheim und ber Freitonservative Stengel. v. Pappenheim schlug eine weit schärfere Tonart an, als es zubor fein Partei= genoffe Graf b. Limburg-Stirum ge= than, ber gwar ausrief: "Den Mittel= land-Ranal bauen wir auf feinen Fall". aber bann boch eine mobimollenbe Rom= miffions=Berathung feitens feiner Bar= teigenoffen versprach. Rach bem bisherigen Berlauf ber Debatten fteht ber b. Bulow (ber übrigens bis jest nicht bas Bort ergriffen hat) ber Durchbrin= gung ber Ranal-Borlage tropbem burchaus nicht hoffnungslos gegenüber.

Brand im Softheater : Magazin. Gotha, 7. Febr. Das Magazin ber Ruliffen für bas hoftheater babier ift burch eine Feuersbrunft ruinirg mor-

#### Shadern um Ropfe.

Die diplomatische Derhandlungen in Peting. Beting, 7. Febr. Die auswärtigen Befandten erhielten noch geftern eine vertrauliche Zuschrift von der chinefisichen Regierung, worin inftändig um bas Leben bes Generals Tung Fung

Siang gebeten wird, eines ber 3molfe, beren Röpfe bie Machte verlangen. MIs Grund für Diefes Berlangen ber dinefischen Regierung wird bie Aufregung unter ber Bebolferung ber Bropingen Schen Si und Man Gu angeführt, welche ihm fehr ergeben ift und im Falle feiner hinrichtung vielleicht einen Aufftand in Szene feben und Bewoltafte gegen die Miffionare unb Chriften begehen tonnte, welche ber Sof fehr bedauern wurde. Es wird barauf hingewiesen, daß ber Raifer fogar bei ber Beftrofung bon Pringen bon faifer= lichem Gebliit fich nicht burch perfon= liche Motive habe bewegen laffen, für ihre Beschützung einzutreten; weshalb alfo follte er es in bem Falle von Tung Fu Giang thun? Man follte in Be= rücksichtigung ziehen, was bereits gegen ibn gefchehen fei. Geine Urmee fei auf 5000 Mann reduzirt worden, um feine Macht zu schmälern, und im Sinblid auf feine spätere Bestrafung, die in einem scharfen Gbiti verfügt werben

Die Gefandten befchloffen indeg, die=

fes Berlangen gurudguweisen. Berlin, 7. Februar. Die ohnehin nicht befonbers feftstehenbe Ginigfeit ber berbunbeten Mächte in China wirb neuerbings wieber burch allerlei Intri= quen bebroht. In letter Zeit fiel es be= fonders auf, bag Rugland eine Unna= herung an England bringend fucht, allerdings bisher ohne jeben Erfolg. In unterrichteten Rreifen ift man fich hier böllig flar darüber, daß diese ruf= fifchen Umwerbungen Englands nichts anderes bezweden, als Deutschland in ber Chinafrage zu ifoliren. Man glaubt aber bier an maggebenber Stelle nicht an einen Erfolg biefes Liebesmerbens. In verschiedenen Zeitun= gen wird baran erinnert, bag auch Bar Nitolaus I. bergebens ein Bundnig mit England gur Lofung ber Drientfrage

Ungefichts Diefer ruffifden Blane erinnern fich auch bie Frangofen wieber bes, in letter Zeit bei ihnen etwas in Migfrebit gefommenen Bundniffes mit Rugland, und um ihren Allierten beigu= ftehen, werfen fie die Frage bes Schu

hes für eingeborene Chriften auf. Daß folche, bie Cinigfeit ber Mächte bedrohende Itriguen eine möglichst schnelle Lösung ber dinesischen Frage berhindern, ift flar. Und berichiebent lich wird benn auch bemerkt, die man= gelnbe Einigkeit ber Mächte und aller= hand Quertreibereien hinter ben Ruliffen triigen bie einzige Schuld an ber Bergogerung bes Friedens-Abichluffes. Ginem einheitlichen, festen Willen ge= nüber mürbe (Shina Infort nacho

#### Rod 30,000 Berittene

Wird der Lord Kitchener erhalten .- Was wird er damit ausrichten? London, 7. Febr. Folgende bezeich

nende Ankündigung hat das britische Rriegsamt neuerdings veröffentlicht: Wegen ber erneuten Rührigfeit ber Boeren in verschiedenen Gegenden bat bie Regierung beschloffen, aufer ben fürglich in Gubafrita felbft equipir= ten bedeutenden neuen Truppenmaffen ! bem Lord Ritchener eine Berftartung von 30,000 berittenen Truppen zu fenden, ungerechnet die bereits in ber Raptolonie gelandeten. Die Refruti: rung für die tonigliche "Deomanry" war eine fo erfolgreiche, daß man ichon binnen Rurgem 10,000 Mann gur Ber=

fügung haben wird. Rapftadt, 7. Febr. Sr. Cartwriaht Rebatteur ber "Couth African News" wird jest unter ber Rlage "berbrecheri= fcher und aufrührerischer Schmähung' perfolat, meil in einem, bon bem Blatt veröffentlichten Briefe, welcher Die Unterschrift "Gin britischer Offigier" trug, gefagt mar, Lord Ritchener habe feinen Truppen geheimen Befehl gegeben, feine Befangenen mehr gu machen, fonbern Alles niederzumachen. Es heißt, baf Ritchener jest perfon= lich die Operationen in ber Kaptolo=

#### Beh-Lüge des "R. D. Berald".

Berlin, 7. Febr. Der "New Yort Berald" brachte fürglich eine Nachricht, wonach bie Durchführung bes neuen beutschen Flottengefetes icon bis 1906 (ftatt, wie es im Befet vorgefeben ift, bis 1916) geplant fei. In ben biefigen unterrichteten Rreifen wird bie Richtig: feit biefer Nachricht energisch bestritten, und bagu bemertt, bie Regierung habe teineswegs bie Berpflichtung, jebe "Berald"=Tenbenglüge feierlich gu be= mentiren. Bahricheinlich, fo bemertt man hierzu, folle biefes Schredgefpenft ber rafcheren beutichen Flottenbermeh= rung bie ameritanischen Ma= rineplane forbern! Uebrigens fei ber Reichstangler zweifellos bereit, falls bie Genfationsnachricht boch wiber Ermar= ten in Deutschland Beunruhigung ber= borrufen follte, auf eine biesbezügliche Unfrage im Reichstag eine befriedigenbe Untwort zu ertheilen.

#### Dampfernadrichten.

Abgegangen. Rem Borf: Bulgaria nach Samburg; La Bretagne

nad Sabre. Queensteben: Sazonia, bon Liberpool nad Boftan; Lafe Superior, von Liverpool nad Montreal. (Beitere Depejden und Rotigep auf ber Innenfeite.)

Tefet die "Fonntagposti. geschworenen.

#### Grreichte ihren 3med.

Nachbem fie in mehreren, in ber Nahe bon Babafh Abe. und 22. Str. gelege= nen Sotels vergeblich verfucht hatte, fich in's Jenseits zu befordern, erreichte fruh ein junges, hubiches und gutgefleibetes Mabchen, bon bem angenommen wird, daß es mit einem Grl. Wilbur ibentisch ift, feinen 3med. Die Lebensmube erftand in Rutherfords Upothete, 22. und State Strafe, eine Dofis Rarbolfaure, beren fie angeblich gu Deginfizirungszweden benöthigte. Sie gab ihre Abreffe als Grl. Wilbur, Rr. 3313 Bentworth Abe., an, und fchien in befter Laune gu fein. Raum eine Stunde fpater betrat fie ben Da= men=Wartesaal im Hotel Boobruff, 21. Strafe und Babafh Abe. 2118 ein Bell=Bon nach ihrem Begehr fragte, eilte fie in höchster Aufregung in Die Office, in der ihr der Clert 3. Morrifon entgegentrat. Gie fuchte einen Begenftand, ben fie in ber Sand trug, (mahricheinlich eine Giftphiole) gu berbergen, murbe beinahe hufterifch und benahm fich fo ungeberdig, bag fie an bie frifche Luft gefett werden mußte. Dann bemertte man fie bor bem Legington-Hotel, wo ihr Benehmen Auffehen erregte. Gegen 2 Uhr Morgens erwachte Frau Leon Majon, Ro. 2030 Dabaih Abe., burch Stohnen, welches aus bem Korridor em= Sie erhob sich und pordrang. Die Lebensmube bewußt= fanb los auf bem Flur liegend bor. Reben ber Ohnmächtigen lag eine Flasche, welche Karbolfaure enthalten hatte. Daß bas junge Beib ben Inhalt ber Flasche geleert, bewiesen ihre verbrannten Lippen. Es murbe nun fofort die Polizei benachrichtigt. Die Patientin starb aber auf der Fahrt nach einem hofpital in ber Umbulang. Un ber Berjon ber Tobten murbe eine Karte von Edna Bruce, No. 2550 Babafh Abe., gefunden, mit ber Die Selbstmorberin aber nicht identisch ift. Im Gebäude No. 3113 Wentworth Ave. ift ein Fräulein Wilbur gleich=

#### Bictet der Polizei Trot.

falls unbefannt.

Felig F. Rraufe, ein Ro. 4542 Cot= tage Grove Ave. etablirter Bittualien= händler, hat die Polizei förmlich davon in Renntnig gefest, bag er Spirituo= fen vertaufen wird, auch ohne bag er fich im Befig einer ftabtifchen Schantligens befindet. Infpettor Sunt bon Sinbe Bart laft bas Rraufe'iche Lofal genau bewachen und bat Befehl gegeben, ben Befiger fofort gu berhaften, wenn berfelbe feine Erflarung mabr machen follte. Rrause suchte vor einiger Beit um eine Schankligens nach, die ihm aber bom Mayor nicht gewährt murbe, ba fein Lotal im Prohibitionsbiftritt liege. Rraufe ftrengte baraufhin ein Mandamus = Berfahren an, und Rich= ter Dunne erlieft auch einen Refehl au Manor Harrison, dem Arause die ge= wünschteligens zu gewähren. Runmehr appellirte die Stadt, und ber Appell of taffirte den Mandamus = Befehl. Rraufe legte bann Berufung an bas Obergericht ein, por welchem ber Fall gur Beit noch fchwebt. Muf Unrathen feines Unmaltes bat Rraufe fich ent ichloffen, ben ftabtifchen Behörden Trog au bieten, und awar ftutt er fich ba rauf, bak bas alte Sinbe Bart'er Brohibitionsgeset zu eriftiren aufhörte, als Sinde Bart von ber Stadt Chicago an=

#### nettirt murbe. Erleidet eine Schlappe.

Gine Jury in Richter Burfes Ubthei= lung bes Rreisgerichts, welche barüber zu entscheiben hatte, ob die Ronal League eine Lebensverficherung von \$2000 an Frau Margareth Cronin, Die Wittive bon John J. Cronin, einem Bruber bes ermorbeten Dr. Cronin, ju beffen Gun= ften bie Police ausgeftellt mar, ju gahlen habe, gab heute ein Urtheil gu Gun= ften ber bertlagten Gefellichaft ab. Dr. Cronin mar ein Mitalied bes "Columbia Council Rr. 7 of Chicago." Die Rlage mar gegen bas Supreme Council ber Ronal League erhoben worden. Rlagerin führte an, bag ber Urgt nie= mals babon in Renninif gefett murbe, baß bie Berficherung verfallen fei. Die Gefellichaft erflärte dagegen, daß bie Police berfallen fei, weil Dr. Cronin es unterließ, einen fälligen Betrag bon \$1.31 ju gablen. Rlagerin ftellte ben Antrag auf Gewährung eines neuen Prozeffes.

Toffer Sund richtet Unheil an. In Rofeland machte heute Bormittag ein anscheinend toller hund bie Begend unficher, und ehe er getobtet werben tonnte, hatte er über ein Dugenb Berfonen gebiffen, barunter bie folgenben: James Fitgeralb, Nr.8940 Grie Abenue, Cornelius Bennige, Dr. 355 111. Place, George Mehers, Nr. 229 Morfe Abe., Dominid Bocg, Bullman, Dr. McClean, Rr. 1098 Steben= fon Abe., und C. Holleman, 111. Place und Michigan Abe. Später tauchte bie Beftie in Renfington auf und manbte fich bon ba nach Bullman, wo fie bon bem Poliziften Patrid Marten burch einen wohlgezielten Schuf unschäblich gemacht wurde.

\* Richter Rerften überwies heute 3u= lius Rasten, ber bezichtigt wirb, 2116. Rufter, bon Mr. 185 Sheffielb Abenue, geftern Abend in einer Birthichaft an Clart Str. brutal mighanbelt gu ha= ben, unter \$500 Bürgschaft ben Groß=

#### Rapitan Dunham geftorben.

Batte die madtige Entwickelung des Chi= cagoer Seehandels miterlebt.

Nach furgem Rrantfein murbe heute in feiner Wohnung, Nr. 29 Bellevue Place, ber Schiffseigner und Geetapi= tan James G. Dunham bom Tobe bahingerafft. Dunham gehörte zu ben Begrundern bes Schleppdampferinftems ber Schiffahrt auf den Binnenfeen, und er war feit vielen Sahren in Chicago anjässig. - James Dunham war nur wenige Monate über vierzehn Jahre alt, als er feinen, in Bafbington County, R. 2)., wohnhaften Eltern ba= bonlief und auf einem Schleppdampfer ber Subjon River = Linie Unftel= lung fand. 3m Jahre 1854 tam er als Schiffsmaschinist nach Chicago. Bald darauf erwarb er sich einen Untheil an bem Schleppbam= pfer "U. C. Gannifon," ben er im Berlauf von wenigen Jahren in feinen un= umidrantten Befit brachte. 211sbann fuhr ber unternehmungeluftige junge Seebar mit feinem Schleppboot burch ben Minois-Michigan-Ranal in ben Illinois-Fluß, auf diesem in den Diffiffippi und bann weiter bis nach Rem Orleans. Beim Musbruche bes Rrieges ber 60er Jahre hatte er bort bereits mehrere Schleppbampfer und au-Berbem ein ansehnliches Baarbermogen im Befig. Bon ben Ronfoberirten wurde damals die Forderung an ihn geftellt, mit einigen feiner Boote Rriegsbienfte zu leiften. 2118 Dunham feine Sympathien für bie Nordamerifanischellnion babei unverhohlen zu er= fennen gab, murbe er cofangen genom= men. Nur mit Mühe gelang es ihm, friegsgerichtlicher Prozessirung burch die Flucht zu entrinnen. Geine Rem Orleanfer Sabe fiel bem Feinde in Die Mittellos langte er im Banbe. Frühjahr 1863 wieder bier an. Gar bald hatte der fleißige Geemann fich aber wieder fo viel erspart, daß er ben Schleppbampfer "Philabelphia" antau= fen tonnte. Er berblieb nun im biefigen hafengebiet, erwarb ein Dampfboot nach dem andern, organisirle ichlieglich aus feinen Schleppdampfern eine regelrechte Flotille, die er im Jahre 1899 an die Great Lakes Towing Company verfaufte. Das Berfügungs recht über bie Fracht= und Baffagier= bampfer, welche er bauen lieg und für ben Bertehr amifchen Chicago und Buf falo bermendete, behielt er fich aber bis zu seinem Tode bor. Im Jahre 1890 wurde er von den Bewohnern der 24. Ward zum Alberman gewählt. Doch nur ben einen Termin hindurch wibmete er fich ber politischen Laufbahn. Alsbann wurde er Prafident der Chicagoer "River Improvement Affocia= tion" und feste es burch, bag bom Rongreß \$700,000 für Berbefferungsarbeiten am Chicago-Fluffe bewil Auch die Anschafligt wurden. Feuerlöschboten pon nehmlich ber Fürsprache und ben Bemühungen biefes erfahrenen Geeman= nes ju berbanten. Bis bor ungefähr bier Mochen mar Rapitan Dunham 'noch geiflig und forperlich fo gefund, wie ein

emigen Schlummer. 3. Cranball, Nr. 4859 Madifon Str., um einen golbenen Ring bestohlen gu haben, murbe beute von Richter Brinbiville um \$50 geftraft.

rüftiger Bierziger. Dann ftellte fich ein

rheumatisches Leiden ein, das schließ=

lich auch lähmend auf die Herzthätig=

feit bes alten herrn einwirtte. Seute, in

ber Frühe bes Morgens, fcblog er,

bon feiner Gattin, feinem Cohne Ro=

bert und ben beiben Tochtern Gla

und Unna umgeben, die Augen gum

\* John Hodet und Martin Tesmer, bie angeblich bie Guterwagen hiefiger Bahngefellichaften geplündert hatten, wurden heute bon Richter Cabath megen Mangels jeglicher Beweise freige= ibrochen.

\* Der Nr. 108 LaSalle Str. eta= blirte Aftienmafler G. Edwin Jones, eines der älteften Mitglieder der hiefi= gen Effettenborfe, fündigte heute fei= nen Banterott an. Jones ift ein Cohn bon Daniel Jones, einem der erften Un= fiedler ber Stadt Chicago. \* Mus Bergweiflung barüber, bag

er ftellenlos und nicht im Stande mar, Arbeit zu finden, fnüpfte fich geftern der 47 Jahre alte Zimmermann Henry Mothsche im Erdgeschoß feiner Wohnung, No. 2597 38. Str. an einem Balten auf. Seine Leiche murbe einige Stunden fpater bon feiner Bat= tin entbedt.

\* Der Rommiffionshändler John Didinfon, ber wegen angeblicher Berlegung ber auf biefen Geschäftszweig bezüglichen Regeln als Mitglied der Produttenborfe ausgestoßen worden ift, will gegen bas Direttorium ber Borfe gerichtlich vorgeben. Wie Didin= fon behauptet, war bie ihm ju Theil gewordene Magregelung burchaus ungerechtfertigt.

\* Das Bunbes=Rreisgericht erließ heute ein Zahlungsurtheil in Sohe von \$8000 gu Gunften bes "New Yort Dry Goods Store" gegen bie Pabst Brewing Co. Die lettere hatte bon ber erftgenannten Gefellschaft ein Lotal an State und Monroe Strafe gemiethet, gab baffelbe aber im Dai bes Jahres 1898 auf, weil es in Folge baulicher Beränberungen feinem 3wede nicht mehr entsprach. Der eingeflagte Betrag reprafentirt die Miethe für bie brei Jahre, die verfloffen find, feit die Pabft Brewing Co. das Lotal aufgegeben hat.

#### Bereitelter Raubüberfall.

Bebeimpoligiften verhaften nach verzweifeltem l'ampfe zwei von vier Raubgefellen.

Rach einem verzweifelten Rampfe, in beffen Berlauf von beiben Geiten Re= bolber gezogen wurden, verhafteten ge= ftern Abend Die Geheimpoligiften Root und Rilgallan von der Revierwache an Marmell Str. zwei von den Räubern, welche es auf die Baarschaft des Apo= thefers Edward Blettner, Loomis und Taylor Str., abgefehen hatten. Die Arreftanten gaben ihre Namen als Pat= rid Flynn und John Judge an. Flynn ift geftandig, megen Raubes bereits eine

Buchthausftrafe verbüft zu haben. Das Räuberquartett ftanb bor ber Blettner'schen Apothete, die Revolver in ber Sand, als es bon ben beiben, bes Weges fommenben Beamten erspäht murbe. Die Be= heimräthe traten unbemertt von ben Banditen in einen dunklen Thorweg, der Dinge harrend, die ba tommen murben. Gie brauchten nicht lange zu warten, benn nach turger Unterhaltung zogen die Räuber ihre Mügen fich tief in die Stirn und schickten fich an, die Apothete gu betre= ten, als die Detettibes wie ein Donner= wetter unter fie fuhren. Giner ber Banditen bemertte fie rechtzeitig und warnte feine Spieggefellen durch einen schrillen Pfiff. Die Räuber zogen fofort ihre Schiegeifen und griffen bie Beamten an, welche gleichfalls ihre Drehpiftolen ichuffertig in ber Sand hielten. Es erfolgte ein bigiges Sand= gemenge, bas aber unblutig berlief, ba es zwei ber Schnapphähne für gerathen hielten, ihr Beil in ber Flucht gu fu= Sie entfamen auch unbehelligt. Mit ihren beiden Benoffen hatten bie Beamten berhältnigmäßig leichtes Spiel, obgleich fich Finnn frampfhaft bemühte, Gebrauch bon feiner Baffe gu machen und bem Rilgallan bas Lebenslicht auszublafen. Die Diffe= thäter wurden schließlich ent= maffnet und eingefäfigt. Die Urre= flanten gaben gu, fich ihrer Ber= haftung widerjegt zu haben, leugneten aber, baß fie ben Deteftives nach bem Leben trachteten. Daffelbe Räuber= quartett foll furge Beit borber eine be= nachbarte Wirthschaft betreten haben, boch entfernten fie fit ohne einen Raubversuch gemacht zu haben, wahr= Scheinlich weil zu viele Gafte im Lotal anwefend waren. Auf die vier Raubae= fellen paßt bie Beimreibung bon ben Räubern, welche nich-Ing Michels unb beffen Frau in ber Wirthichaft Rr. 2353 Canal Strafe überfielen und beraubten. Much glaubt bie Boligei, bag es biefelben Salunten find, bie geftern Morgen in Attinsons Restaurant, Clart und Ringie Strafe, operirten.

#### Mus der Stadtvermaltung.

In feiner letten Situng hat ber ftadtrathliche Musichuß für Strafen und Baffen ber Gudfeite einem gemiffen Benry B. Ball bas Borrecht zugefpro= chen, während ber nächsten gehn Jahre unter ben Treppenaufgangen ber zwölf Stationen ber Sochbahnichleife je einen Fruchtstand betreiben au burfen. Tur biefes Privilegium hat er jährlich \$4000, sowie fünf Prozent feiner Brutto-Ginnahmen zu entrichten. Bu ihrem Erstaunen erfuhren feither Die Albermen, welche ben obigen Ausschuß bilden, baf Ball nicht ber einzige Bieter mar, obwohl ihnen nur fein Ungebot unterbreitet murbe. Go hatten 3 B. George Rozafles und John Refates \* Fred Brown, der geftandig ift, 3. | viel gunftigere Ungebote eingereicht, und zwar wollte ber Erftere außer fünf Prozent feiner Brutto = Ginnahme einen jährlichen Bachtzins von \$5500 und Refates einen folden pon \$6500 gablen, und zwar ichon bann, wenn ihnen bas Brivileg nur auf Die Dauer bon fünf Sahren übertragen werben murbe. Die Angebote murben im Amtsbureau bes Stadtfammerers ein= gereicht, und berfelbe wird über feinen Untergebenen, welcher mit ber Ungele= genheit betraut worden mar, beim Da= por Rlage führen. Wahrscheinlich wird ber Bürgermeifter baraufhin bie Ordi= nang, welche bem Ball bas nachgefuchte Borrecht gewährt, betiren.

> \* In ber Wirthschaft von Daniel Bogel, Nr. 915 B. Ohio Str., erplo= birte heute früh um 3 Uhr ein Betro= leumofen. Die Detonation war fo hef= tig, bag bas Schaufenfter barft und eine Ungahl mit Spirituofen gefüllte Flaschen in bie Brüche gingen. Der burch bie Explosion verurfachte Scha= ben beträgt etwa \$200.

> \* Dem Gefundheitsamte wurde heute feit fieben Tagen ber erfte Blatternfall gemelbet, und zwar betrifft er ben 38 Sahre alten Edward McCarthy, ber bor fechs Bochen bon Logan port, Ind., hierherfam und fich feither meis ftens in billigen Logirhäusern an StateStr. aufgehalten hat. McCarthy. ber nie geimpft worden ift, murbe nach bem Ifolirhofpital geschafft.

#### Das Better.

Bom Metter-Bureau auf dem Aubitorium-Thurm wird für die nachsten 18 Stunden folgendes Weiter in Ausficht geftellt: Ebicago und Ungegend: Schnee ober Regen-wahrscheilicher Schnee-beute Abend und worgen; Kigens de Temperatur; Minimaltemperatur wöhrend der Andt judichen 20 und 25 Grad über Aus; farte Beliche Winde

julioen 29 und 20 Erab and an Politoen Beite Beinde.
Ilinois: Regenichauer oder Schneegestößer beute Abend und worgen; wärmer in den nördlichen und mittleren Theilen; öffliche Minde.
Indiana und Missouri: Argen oder Schnee kunk Abend lind worgen, det steigender Temperatur; sehäfte öftliche Winde, det keinder Temperatur; sehäfte öftliche Winde, der Temperaturstand den gesten Abend die heute Mittag wie solgt: Abends 6 Uhr 12 Grad; Nochts 12 Uhr 19 Grad; Rangens 6 Uhr 12 Grad; Mittags 12 Uhr 21 Grad.

# Omega Oil



#### Lotalbericht.

#### Wadere That.

Die Poligiften Manrer und Gelwig retten mit eigener Lebensgefahr drei Kinder aus einem brennenden Gebäude.

Mit eigener Lebensgefahr retieten geftern Nachmittag Die Boligiften 28m. Maurer und John Helwig die drei fleinen Rinder von Matthem hermann aus bem brennenden Gebäude Dr. 55 Grh Str. Die Gliern ber begto. brei, fünf und sechs Jahre alten Rinder, in beren in der britten Stage gelegenen Wohnung das Feuer zum Ausbruch ge= langte, waren in wilder Saft geflüchtet, in ber Annahme, baß fich ihre Sproßlinge in einer in der zweiten Stage gelegenen Bohnung in verhaltnigmäßiger Sicherheit befanden. 211s fpater festgestellt wurde, daß die Rinder in der brennenden Wohnung zurückgelaffen worden waren, wurden die Eltern und beren Freunde bon wildem Entfegen gepadt. Die beiben Polizisien hatten kaunt Kunde bon der Nothlage der Kin= ber erhalten, als fie fich auch fchon tobesmuthig in bas brennende Gebäude flürzten, fich burch bichten, erftidenben Qualm und rothgliihende Lohe hin= burch ihren Weg bis zu ber britten Etage bahnten, die Rinder, welche sie bom Rauch nahezu überwältigt vorfanben, ergriffen und hinuntereilten. Gie erreichten gwar bie erfte Stage, waren ther nummeer felbst zusammengebro den, wenn ihnen nicht Teuerwehrleute beigesprungen waren und fie in's Freie geleitet hatten. Die braugen mit großter Spannung harrendeMenschenmenge begrufte fie mit braufenden Sochrufen, mabrend bie Gitern ber geretteten Rinber bor Freude ichier außer fich maren. Die Rinder erholten fich in ber frischen Luft bald wieder, und bas Feuer, welches infolge eines fchab= haften Schornfteins entftanden war, murbe gelofcht, nachbem es einen Be= sammtschaden von \$100 angerichtet

### 3hr Traum wurde jur Bahrheit.

Die 16jährige Rlara Bolff, Rr. 6117 Madifon Abe., theilte das Schidfal aller übrigen Propheten, die befanntlich nichts im eigenen Baterlanbe gelten. Gie traumte in ber Sonntag Nacht, daß Einbrecher in die elterliche Wohnung eingebrungen feien und ihr angelegen fein laffen, ihr Repertoire - Rlara - fammtliche Schmudfachen um neue und gebiegene Rompositionen geftohlen batten. Der Traum war fo Tebhaft gewesen, daß fie ihn, überzeugt | bas fie heute Abend in ber Univerfitneine Warnung aus höberen Gpharen Salle bes Studebater-Gebäubes jur erhalten ju haben, ihrer Mutter fo- Durchführung bringen werben. befin= wohl, als auch ihrer Schwefter ergahlte und biefe bat, boch ja Thuren und ftanbinavifchen Liebertomponifien Gio-Renfter fest geschloffen zu halten. Ihre Ungeborigen berlachten fie indeg, und erflärten ihr, ein abergläubifches Narrchen gut fein, ba bod fein Ginbrecher burch bie Genfter ber in ber zweiten Stage gelegenen Wohnung flettern

Geftern ging bie Familie aus, einen wachfamen hund als Bächter bes Saufes gurudlaffenb. Mis Frau Bolff gu= rudtehrte, traute fie ihren Mugen nicht. Ihre tofige Wohnung machte ben Gin=. brud, als mare ein Wirbelwind hinburch gefegt, Spinde und Rommoben waren erbrochen, bas oberfte zu unterft gefehrt, aber nur ein Schmudtaftchen, welches eine goldene Uhr, Diamant= ringe und eine Diamantnabel im Gefammitwerthe von \$250 enthielt, mar geftohlen worden. Die Ginbrecher maren bom Sofe aus durch ein Tenfter ein= gebrungen. Der Sausmeifter, John Morfe, berfichert, daß er fich mahrend bes gangen Nachmittags im Gebäube befand, aber nicht den hund bellen hörie. Es murbe bie Polizei in Woodlamn benachrichtigt, welche jest auf die Diebe fabndet.

Erfaltung in einem Zag ju beilen. Rebmt Larative Bromo Quinine= Mableis. Alle Abotheter retourniren bas Gelb, wenn fie perfagen. E. M. Grobe's Unterschrift auf jeder Schach-

## wicht hat, io faidet fund bie Omega Che-nical Co., 257 Broadway, Rew Port, eine Flaiche portofrei per Boft, nach Eme-rfang von 50 Cents in Baar, Moueb Ocher ober Briefmarten. Deutsches Theater.

Borrath gulegen. Ralls Guer Sanbler es

21m nächften Sonntag: "Das lette Wort", Theaterftiich in vier 21ften von frang v. Schönthan.

MIS "Baronin Bera von Bagoleff"

will fich Frl. Margarethe Paschte, Die portreffiiche Darftellerin erfter Belbinnen und Galondamen bes Machener'= schen Ensembles, am nächsten Sonntag von den Chicagoer Theaterfreunden perabschieben. Die Rolle ber ruffischen Abenieuerin Bera wurde hier bereits auf der deutschen, wie auf der englischen Bühne gur Geltung gebracht. Auf ber letteren wurde bas Schonthan'iche "Theaterstüd" in englischer Uebertra= gung, mit Aba Rehan in ber weiblichen Hauptrolle, noch unter Augustin Dalys Leitung vielfad) gegeben. Schonthan gab diefem Buhnenwert beghalb bie ungewöhnliche Bezeichnung "Theaterstüd", weil es weber Luftspiel, noch Schau= fpiel, fonbern ein Mifchbing bon beiben Die Sandlung ift feffelnb bon ber ersten bis gur letten Szene. In ben beluftigenben Einzelheiten und beren wirfungspoller Geftaltung ift ber bu= morbolle Berfaffer bon "Raub ber Ga= binerinnen", "Der Schwabenstreich" und "Goldfische" unschwer zu erkennen. Die Rollenbefegung, in welcher bas Theaterflud "Das lette Bort", in Berbindung mit bem letten Auftreten bon Frl. Paichte, am nächften Sonntag auf ber Biihne bon Polvers Theater in Szene geben wird, ift bie nachftebenbe: Bernhard Mantins, Musiter Mugust Meyer-Eigen Ellh, ieine Tochter' Mignet Glie Heiring Paronin Nera von Bagoleff Margarethe Paichte Beris Boranoff, deren Bruder Gwald Pach Alexander Jordan Max Aufberd Grof Settwin Julius Hermann Kongleitnih Gerlach Selmar Lersfi Prof. Hertmann Siegmund Selig Fran Prof. Hartmann Aichard Herd Herd Fockter Marte Dauff

iche, beien Tochter. Marie Sauff upel, Diener beim Gebeimrath. Frig Lindner ubenmadden beim Geheimrath. 3da Albat Grt. Dollmig, Gefellichafterin ber Baronin, Klara Labbina Baul, Diener ber Baronin ...... Beit: Gegenwart.- Ort ber Sanblung: Berlin, Regie: hermann Berbfe.

Regept Rr. 2851 von Gimer & Amend beilt nicht fle möglichen Krantheiten, aber Rheumatismus beilt

#### Ronzertanfündigungen.

es vollitändig.

Die Berren Samlin (Tenor) und Biben (Bariton) gehören zu ben ftreb= famen Gefangstünftlern, welche es fich gu bereichern. Muf bem Brogramm, ben fich mehrere Rovitäten. Muger bem gren find Die zeitgenöffischen beutschen Tondichter Felir Weingartner, Sugo Brudler, Silbach und Gobe neben ben verblichenen Zonmeiftern Robert Schumann, Johannes Brahms und Robert Frang berzeichnet. Das bollftanbige Programm lautet wie folgt:

1. Duett: "Still voic die Racht". Sohe Seer Haufin und Kerr Siden.
2. Meberlied", "Boft im Balde". F. Weingartner "Auf dem Necre", "Wädschen mit dem rothen Wündchen", "In Derbit". Franz Gerr Fiben.
3. "Am Ufer des Nanzanares", "Sad' ein Mallein die gebrochen", "Und ichläfft du mein Mädchen", "Bor meinem Auge wird es klars Glögen Serr Samilin.
4. Hung Dectte. Schumann

4. Fünf Duette Damlin.
Sorr Damlin und Derr Liben.
5. "Gebet", "Bertrath", "Anf bem See", "Dem aufgehenden Mond". Quod Bradler Derr Liben.
6. "Minnelieb", "Conntag", "Lebestreu", "Meis ne Liebe ift grun". Brahms

ne Liebe ift griln" Orer Damiin.
7. "Jugbogeis Beidieb". Berr Hamlin und herr Biben. \* \* \*

Morgen Abend findet in ben "Uffembly Rooms" bes Stubebater= Gebäubes bas britte Schülertongert bon Spierings Biolinschule ftatt. Der britte und in biefer Gaifon lette Rammermufitabend bes Spiering-Quartettes wurde nunmehr endgiltig auf Don= nerflag, ben 21. Februar, feftgefest. Um Camftag, ben 23. Februar, Bormittags 11 Uhr, wird herr Balter Spry, ebenfalls im Stubebater-Bebaube, feinen bierten und letten Rlabier= portrag unter ben Aufpigien bon Spierings Dufitschule halten.

#### Fafdingsfreuden.

Um nachften Samftag Abend halt Pring Carneval wieder in verschiedenen Salen große Beerschau über feine

Betreuen ab. In Geftalt eines ftubentischen Rom= meifes, woran fich herren und Damen betheiligen werben, foll ber biesjährige Carnebals=Abend bes Germania= Männerchors am nächsten Sams= tag Abend im Alubhause, an Germania Place und N. Clart Str., festlich begangen werben. Den Besuchern merben schwarz-weiß-rothe Cerevistappen beim Betreten bes Saales berabreicht, worauf sie sich an langen Tafeln in bunter Reihe nieberlaffen. Der Ber= einspräfident, Berr S. Beterfen, hat für ben Rommers gwei Brafibenten, einen Fuchsmajor und zwei Bedelle er= nannt, welche fich ihrer Pflichten mit Geschid und Grazie entledigen werben. Ein für ben Abend engagirtes Orchefter wird die Festlichteit mit einem flotten Marich und einem ftubentischen Botpourri eröffnen, und banach wird ber eigentliche Rommers beginnen. Spegiell für den Rommers gedichtete Lie= ber, fowie Befange aus bem beutschen Rommersbuch, werden bon der gangen Rorona aus einem für diefen 3med gu= fammengestellten und gedruckten Liederbüchlein gefungen werden, und ber Männerchor wird einige feiner beliebten Trintlieder vierftimmig gum Bortrag bringen. Mit ben Liebern merben beluftigende Gingelbortrage, gumeift Deflamationen tomischen Inhalts, abwechseln. Mit ber letten Rummer bes zweiten Theiles bes Brogramms finbet ber offizielle Theil bes Rommerfes fei= nen Abichluft. Dann folgt eine Baufe für bas Abendeffen, und an biefes Schlieft fich ber "Beginn ber Fibelität." Für Tangluftige wird nach ber Eg= paufe im fleinen Saale vom Orchefter flott zum fröhlichen Reigen aufgespielt

Die Lotalverbande Nr. 1, 2 und 3 bes Urbeiter = Unterftüt = ungsbereins beranftalten ihren biesjährigen großen Preis-Mastenball am nächsten Samstage, ben 9. b. M., in ber Garfield=Turnhalle, Nr. 673-677 Larrabee Str. Die große Bahl ber bereits angemelbeten Mastengruppen, fo= wie bas an glanzvollen Bühnenauf= führungen ungewöhnlich reichhaltige Programm laffen mit Sicherheit annehmen, bag bas raftlos arbeitenbe Romite fein Biel, frühere Fefte biefer Bereinsgruppe an Grofartigfeit noch ju übertreffen, erreichen wird.

Die Blattbeutsche Bilbe "Frit Reuter" Dr. 4 halt ihren biesjährigen großen Mastenball am nächsten Samftag Abend in Schönhofens Salle, Milwautee und Afhland Abe., ab. Die Borbereitungen befinden fich in ben bewährten handen nachber= geichneter Mitglieder bes Arrange mentstomites: John Bierwirth, 28m. Söftmann, Mug. Beigler, Beter Felb mann, Carl Benning, Reinh. Berg, Carl Riedhoff, Herm. Aruggel, Georg Löbing, Chr. Claufen, Ub. Schiemann, Frig Glame und Gottfr. Gad. Gintrittstorten toften 25 Cents im Vorbertauf, an ber Raffe 50 Cents.

Der Mastenball ber Court Ger: mania - Rifiriti = Masterabe welcher in Folge bes Brandes in ber Sozialen Turnhalle aufgeschoben werben mußte, findet nunmehr am tom= menben Samftag Abend, ben 9. Febr., in Matt. Bungs Salle. Ede Lincoln und Afhland Abe., ftatt. Bereits getaufte Gintrittstarten haben an jenem Abend Giltigfeit.

Der beutsche Unterstützungsberein Columbus will am nächften Cams= tag Abend bem Pringen Karneval in der Aurora-Turnhalle, Aihland Abe. und Divifion Str., einen großartigen Empfang bereiten. Das aus ben Ber= ren Balthafar Rühn, Prafibent, Guftav Thielen, Ernft Schuermann, F. Theob. Paulfen, und aus ben Damen Bertha Rieg und Babetta Stabemann bestehende Arrangementstomite hat alle Borbereitungen für biefe Empfangs= festlichkeit gewiffenhaft getroffen. Diefe Faschingsbeluftigung wird sich voraus= sichtlich für alle Theilnehmer zu einem Bergnügen gestalten, an welches fie noch lange mit Freuben gurudbenten

### Frei für die Bruchleidenden.

Dr. 28. S. Rice, Die wohlbefannte Antoritat, wird eine Brobe feines berühmten

Mittels frei an Jeben ichiden. Dr. B. S. Rice, 680 A. Main Str., Abams, N. D. wird an Jeden, ber mit einem Bruch behaftet ift oder Bruchfelbende kennt, iet es Mann, Fran oder Aind umionft eine Brobe feines berühmten Consmittets ichiden. Es ist eine wunderbare Methode, die Fälle



Derr Muguft Reabring.

beilt, die Holvitälern, Nersten, Bruchfandern, der Elektrigität und allen anderen Mitteln getrogt hatten. Man jende nur Namen und Adorese ein und die freie Frode wird ohne ingendwelche kolten sir den Besteller gehaubt werden. Angult Neaderng, einer der angesehensten Deutsichen in seinem Countn, erhielt bor geden Jadren einen Bruch, versichte in bei und der Bruch, der ind Wentbilt, und war iston balb und dalb entschossen, als er zu Gefahr einer Operation zu muterziehen, als er zu

und war icon halb und balb entidiosien, ich der Gefahr einer Oberation au unterzieden, als er zis felnem geoben Glud Dr. Rice's Methode verluchte. Tr. Readring lagt:—"Ich verluchte Dr. Rice's Methode und sie bat mich kurtet. Ich verlor nicht einen einzigen Tag Arbeitszelt. Mie meine Freunde waren burch die Aachricht überrascht, daß ich voolständige in der Achricht überrascht, daß ich voolständig die Verlor und ich belah voolstich dankgefuhl genug, um anderen Bruchleidenden zu lagen, wie sie sich meine Erfahrung au Auhe wachen konnten.

tönnten." Ar. Reabring wohnt in Merrill. Bis. Jeder Bruchleibende sollte josort ichreiben und diese Methode prodiren, die ohne Schwerzen. Beschr. Operation ober and rur eine Etunde Keitverfuß hells. Beginnt jest, und ehe der Frühling puniber it, werder Ihr nicht mehr wissen, daß Ihr einen Bruch battet. Schreibt beute bestimmt!

Die Damenfettion bes Murora = Turnbereins veranstal= tet ihren diesjährigen großen Breis=

Mastenball am nächften Samftag Abend in ber Beftfeite=Turnhalle, Dr. 770 bis 776 20. Chicago Abe. Analog bem Musspruch, ben Friedrich Schiller bem "Don Carlos" in ben Mund legt, "Wo Alles liebt, tann Rarl allein nicht haffen", haben bie Mitglieder ber Da= menfettion in ihrer legten Berfamm= lung erflärt, "Bo Mes bem Rarne= balspringen und feiner Bringeffin bulbigt, burfen wir allein nicht mußig bie Banbe in ben Schoof legen!" Alsbann wurde ein Romite mit ben Borbereitungen einer impofanten Sulbigung be= traut. Diefer Musichuß hat feine Pflicht bereits gethan und gibt fich nun ber Erwartung bin, baß feine fleißige, vielseitige und forgliche Thatigfeit am nächsten Samftag Abend bei ben Befu= chern, die fich voraussichtlich febr gabl= reich einfinden werben, bie gebührenbe

Unerfennung finden möge. Der thatträftige Baierifch Umeritanifche Frauenber= ein halt am nächsten Samftag in Freibergs Galle feinen großen Breis= Mastenball ab. Ber immer Belegen= beit hatte, einer Festlichteit des Ber= eins beigumohnen, wird es nicht ver= faumen, feine Freunde gu ermuntern, biefem Jefte einen Befuch abzuftatten, zumal ein tüchtiges Romite -bestehend aus ben Damen Marg. Bog, Borfiberin, Rathi Bachter, Gefretarin, Rathi Bolf, Schatmeisterin, Unna Rercher, Josie Meier und Marg. Drechfel - Die Cache in Sanden hat, welches fein Beftes thun wird, um ben Gaften ein echt baierisch=gemuthliches Fest gu bereiten. Grofartige und werthvolle Preife tommen für die schon= ften und beften Masten gur Bertheis lung. Much wird für aute baierische Ruche und einen bortrefflichen Tropfen beftens geforgt fein.

Das Komite, welches mit den Borbereitungen für ben am nächsten Samstag Abend in ber Bormarts-Turnhalle, Nr. 1168-1170 B. 12. Str., nahe Beftern Mve., ftattfindenden 4. großen Preis= Mastenball bes Douglas = Frauenbereins betraut ift, hat feine Arbeit beendigt und fieht nun mit großen Erwartungen bein Berlauf bes Mastenfeftes entgegen. Die Mitglieder des Arrangements = Ro= - Sufanne Goebel, Linda Schmidt, Ratharine Dreber, Benriette Schungel und Clara Lehmann -- ba= ben ihr Beftes gethan, um nicht nur für fich felber, fondern auch für den ganzen Berein mit bem Mastenfeste große Chre einlegen zu können.

Der Chicago Baiern Frauen = Unterfügungs = perein veranstaltet am nächsten Camftag in Folg Halle, Gde North Abe. und Larrabee Str., feinen 5. gro= Ben Preis-Mastenball. Gin Jeder, der Diese Balle befucht hat, wird fich mit Freuden an das gemüthliche Leben er= innern, das noch flets bei ben Festlich= feiten biefes Bereins angutreffen war. Das Komite hat fich auch diesmal bie größte Mühe gegeben, ben Befuchern einen recht gemuithlichen Abend gu bereiten. Abgesehen von den werthvollen Preifen, welche Die Frauen für Die schönften Dasten geftiftet haben, ftehen auch andere freudige Ueberrafch ungen für die Befucher in Ausficht. Der Gintrittspreis beträgt 25 Cents Die Berfon; Anfang: 8 Uhr Abends.

Der Bormarts = Damen : flub lodet feine gablreichen Freunde ju ber vierten großen Preis=Maste= rabe ein, welche er am nächften Sam= ftag in Hoerbers Salle, 710 Blue 33= Iond Abe., abhalten wirb. Bom Berein find \$20 für Gruppenpreife angewiesen und auch breißig andere werthvolle Breife für Gingelmasten find beforgt worden. Flotte Ballmufit wird bie Bafte bagu anregen, fich luftig im Reigen zu breben. Getrante und fchmad hafte Speifen gur Erquidung bes "inneren Menfchen" werben in Menge und in befter Qualität in ber Fefthalle gu haben fein. Richts ift unterlaffen worben, um bem Fefte einen glangen= ben Berlauf gu fichern.

#### Beamtenwahl.

Der "Thusnelda-Damenchor" hat in feiner bor einigen Tagen abgehaltenen Beneralversammlung Die folgenden Beamten ermählt: Prafibentin, Linba Schmidt; Bige-Prafidentin, Margarethe Reufer; Gefretarin, Minna Schroeber (Nr. 673 S. Talman Abe.); Schapmeifterin, 3ba Start; Archivarin, Chriftine Conron; Dirigent, C. 21. Boehler. - Der Thusnelda=Damen= dor halt feine Befangsftunden jeden erften und britten Freitag im Monat, um 2 Uhr Rachmittags beginnend, in ber Salle Rr. 541 Blue Island Abe. ab. Cangesluftige Frauen werben jeber= zeit aufgenommen. Die Aufnahme= gebühr ift nur gering. Unmelbungen werben entgegengenommen bon ber Brafibentin Linda Schmidt, Rr. 700 S. Afhland Avenue, und bon ber Getretarin Minna Schroeber, Rr. 673 G. Talman Abenue.

#### Comerzenspflafter.

Gine Jury in Richter Dunnes 216= theilung des Kreisgerichtes verurtheilte gestern Die Stadt gur Bahlung eines Schmerzenspflafters von \$3000 an Frau Unna Unberfon für Berletun= gen, welche Klägerin im Juni 1897 infolge eines Sturges auf bem ichabhaf= ten Bürgerfteige bor bem Gebaube Rr. 138 Sebgwid Str. erlitten hatte. Es schweben zur Zeit noch 39 berartige Schadenerfahilagen gegen die Stadt bor ben Richtern bes Superior= bezw. bes Rreisgerichts.

#### Rury und Reu.

\* Gin Teuer, welches geftern Abend in bem Saufe bes Rev. F. G. Soptins, Nr. 6337 Normal Abe. ausbrach, wurbe erft gelöscht, nachbem es \$2000 Schaben angerichtet hatte. Frau Dop= fins bewirthete Die Feuerwehr mit bei

# MARSHALL FIELD & CO.

STATE, WASHINGTON UND WABASH.

# 20 % Rabatt an unserem sämmtlichen gestricktem Unterzeug!

Unser großer gebruar Rabatt-Verkauf ist jetzt im Bange — der jedes Stück in unserem Dorrath von gestricktem Unterzeug für Männer, Damen und Kinder einschließt - frühjahrs, Winteroder Sommer-Sachen - abfolut keine Beschränfung - alle Größen - alle Qualitäten - zu einer gleichmäßigen Reduktion von 20 Prozent. Main- und Balement-Departements.

Die regulären Preis-Tettel find nicht geändert. Der Rabatt wird beim Verkauf abgerechnet.

#### Rester von farbigen Aleiderstoffen.

Bon allen Settionen ber Main- und Bafement = Departements gufammen gefuchte furge Stude, enthaltend ichlichte und Staple Rleiber Etoffe, Golf-Stoffe, Challis und importirte Baift-Stoffe. Mammungs-Breife bebeutend unter bem mirflichen Roftenpreife

Bajement Branch Dept.

#### Refter von Baichstoffen.

Dieje Woche ift die Unfammlung bon fur: gen Studen größer wie gewöhnlich und ent= halt eine große Muswahl bon guten Stoffen. Die Breife bon Reftern find immer augeror= bentlich niedrig.

Speziell -- 30-jölliger feiner Rleiber-Bingham, in Plaids und Streifen, 10c Darb.

## Schwarze Aleiderstoffe.

Wie gewöhnlich haben wir neben ben gu= ten Berthen, Die regular in Diefem Departe ment gu finden find, einige fehr angiehende

54-30ff, ertra fchmerer Chepiot, 75c Parb. 6-30ll. ichmerer gangwollener Canbas, 75c Pard. 50-joll. Whipcorb, ipongeb, 75c Darb.

50 joll. Bebble Chebiot, 85c garb. 50-joll. Bibeline, 85c Darb.

## Kutterstoffe:Rester.

Gine außerorbentlich gute Auswahl bon turgen Stilden in brauchbaren Sangen bon dem Saupt-Departement genommen -Refter von Aleider-, Baift= und Jadet-Gut= ter, Rleiber-Gacings; fowie Ctirtings.

Die Bartie umfast viele beliebte und allerfeinfte Futterftoffe. Luftral, Rearfilf, Schott. Moire, mer: ceriged Catien, Chabom Ceibe, baumwoll. u. mol-Scrim, Bercaline, Geiben Finifh Zaffeta, etc. -

Anöpfe:Bargains.

23-joll. Fanch Merceriged Morcen Stirting in febr munichenswerthen Streifen und Plaibs - ein

#### Bajement Branch Dept.

Gine große Erfparnig an fleinen Cachen. Berlmutter Anopfe, 2 Dho. auf Rarte, Ge Rarte. Bilt Rail Deads, alle Großen, 9c Dab. Schwarg und weiße Seiben Roil Seabs, 7c, 8c und De Dho. Farbige Effenbein Anobje, Rod- und Weften: Inopje, De Tho.

## Gute Anaben : Aleidung.



Reinwollene 2= Stude Rnichpien-Un= guige für Anaben -Größen 7 bis 16, in einer großen Daufter= Auswahl; navyblaucs Cheviot: Ertra-Werth - ipegieller Breis,

\$2.50. Reine reintpollene 2 = Stude Aniehojen: Unjuge für Anaben, Größen 7 bis 16, 3u einem fehr billigen Breis gefauft. Wir bertaufen fie auf Die= felbe Beife - fpeziell, \$3.50.

Spigen:Räumung. Spezielle Raumung in furgen Studeneinzelnen Studen - nicht weiter geführten

Kormandy Palenciennes, Point de Baris, Crieu-il, majchinenigem. Torchon und Amiration Duchet Dinken, ju ben folgenden jedr niedrigen Proifen — c. de. 10c Pard. Retter und furge Sangen in Spigen baufen fich fortmabrend an, und um fie fonell ju vertaufen, lourben fie ju einem Bruchtheil ibres requiaren Bertaufspreifes martiet.

Gifenbahn-Rahrplane.

Burlingtom Linte.

Bafement Brand Dept.

#### Halbiährlicher Hosen=Verkauf. 1100 Paar.

Ungeachtet der großen Ungahl von Bosen, die wir seit dem Beginn dieses Derkaufs absetzten, ist die Auswahl noch immer fehr aut, einschließ vieler unserer besten Muster. Die Preis - Berabsetzungen sind außergewöhnlich.

Beinkleider, früher \$6.00, herabgesett

Beinkleider, früher \$4.50 und \$5.00, herabgesett auf \$5.50.

Solange diefer große Bertauf anhalt, offeriren wir unfere gange Partie von fancy gemischten Angugen gu einem Drittel weniger als die früheren Breife.

# Refter : Berkauf von

Leinenstoffen. Fortfehung in dem Bafement : Dep ariment Biele fcone furge Ctude und einzelne Stude, Die bon bem großen Januar Berfauf übrig geblieben find, werden gu außer:

gewöhnlich niedrigen Breifen aufgeräumt,

Pojement Branch Dept.

#### Großer Berfauf von Glace: Sandiguben.

Gine weitere Ansammlung von ausgebei= ferten Sandicuben, fomie eine Bartie pon guter Qualität Sandiduben, gang neu und frifd, in braun, Modes grau etc., fleine Bartien und einzelne Baare von allen Gorten, eine große Auswahl von Sandiduben, werth bis zu \$1.50 bas Baar.

Bejonbere Borbereitungen für bas Bajement-Dept. anlaglich unferes Gebruar-Berfaufes, ausgezeichnete Mifortiments in bochfeinen Waaren gu 7'c, Sie

Chicagoer Saubiquartier für guberlaffige Sanb fonhe gu niedrigen Breifen.

#### Bafement Brand Dept. Rleider:Bejat, 121c.

Gin icones Affortiment bon neuem fa= fongemäßen Bejah, einige bolle Stude bon Partien, die wir aufraumen, und viele furge Stiide bon unferem Saupt-Departement. Gimps, in Gold, Beig, mit Gold gemifcht, Bearl, fanbige und ichwarze beabed und farbige und ichwarze eibene und perfifche Gifefte.

Baribe, in Gold, einfarbig, gemifchten Garben und

Gold-Granfen und Marabouts. Farbige und fcmarge feibene Franfen mit Applique

#### Bajement Branch Dept. Kurzwaaren und Toilette:

Artifel. Buberläffige Maaren gu popularen Breifen. Seibene Sibe Supporters für Damen, Darden und Rinder, in ichimars, weiß und Farben, fpegiell, bas Baar, 19c.

Rraufeleifen, mit Griff, fpegtell, bollftanbig, 9c. Belbeteen Binding, mir in ichmarg, fpegiell, fitr as Stud von 5 Parbs 14c. Bas Tord, vollfanbig, mit Schachtel, 30 Bachs. Tapers enthaltend, fpezieff, 12c. Saarnadeln, I Dugend in einer Schachtel, fpegiell, er Dugend Schachteln 5c. hump haten und Defen, fdenarg und weiß, fpeziell, per Rarte mit 2 Dugend 2c.

Stednabeln, bolles 400 Court, fpeziell, per Papier Rin Cubes, 100 Robeln, politet, fcmarg und far-Chinefiiches Bugeleifenmache, nat holy-Griff, fpe-giell, le bas Stud. Barfume, quie Qualität, Ansmahl in Cdeurs, peziell, per Unje Sc. Bermeline, für aufgesprungene Sande, forziell, er 2-Unj. Floide be. Marquije Gream und Crange Flower Sfin Food, ipeziell, für fleinen Topf, Ic. Colgate's Parfume, La Grance Roje, ipegiell, per

Importirte Cafille Crife, fpegiell, für 32-Pfb.s Stilde 35c: Stild 3c.

Gifenbahn-Gabrplane.

Bafement Brand Dest.

#### Bargains in Polfter: maaren. Mufter = Gardinen - All Die angebroches

nen Partien, beidmugten Mufter und ein= gelnen Gardinen, Die fich im Dain Departe: ment angejammelt, find unferem Lager gu: gefügt worden, und in vielen Gallen gu me= niger als die Salfte ber reg. Breife marfirt. Darunter find viele einzelne Gardinen, Die meiften find aber in Gin= und 3mei=Baar= Muftern. Alle popularen Facons befinden fich barunter.

Menaiffance Spigen Gardinen, ber Paar, \$3.00, \$3.50, \$4.50, \$5.85, \$6.25 bis ju \$0.00. Briffiels Spinengardinen, per Paar \$2.25, \$3.00, \$3.50, \$4.75, \$6.75, \$7.50, \$8.50 und \$10.00. 3riff Boint Spigengarbinen, ber Paar \$2.25, \$3.25, \$4.75, \$5.50, \$6.75, \$7.50 aufwarts bis \$9.75. Clum Spisengardinen, per Baar, \$2.25, \$3.25, \$4.00, \$5.25 bis ju \$6.75.

Wollene Plantets, fpeziell — Eine boile Größe weiße gangwollene Plantets, weich und loje gewebt und ichmer genug für jeden gewobnlichen Bebrauch, bubiche blaue und roja Borbers, per Paar \$3.85.

Beichnuste Nankets — Ein gutes Alfordment dan beichnusten Plankets alle Sorten, Eraben u. Grö-ten, einight, wicke fande Farben jür Schlummer-No-ben, Wrappers, etc., zu ungefähr der Köffste der re-gulären Preise. Blankets, per Naar, 40e nub aufw. Schlummer-Noben, der Sild Jole und aufwärts. Tapeften berabgefest - Gine Partie bon ausge-ichneten Bergains in Tapeften fur Mobel-leber-

#### Bajement Brand Dept.

#### Spielfachen:Berfaufs: raum.

Ginige bon ben faft ungahligen Artiteln fommen in Diefer Ceftion ju billigen Preis fen gum Rerfauf.

softeners, Ic. to bis 15c per Tugend. combourines, 25c, 25c und 45c. unbearines, 25c, 25c und 45c. unbiener Roftline, \$1.95, \$2.45 und \$1.45. Another Robunet, \$1.30, \$2.30 und \$3.40. The Court of Andres 2. De is 40c dos Stud. Bonbon Schacklen, 20c per Dukend und aufwärfs. Bonbon Caps, 15c bis \$2.25 per Dukend. Wir führen auch eine ichone Ausvahl in Soubenir. Jiend für Balentine Parties.

Bafement Branch Dept.

Winter: Rappen.

Double Band Golf Mügen für Manner, filr 50c. Tonble:Band Brighton-Mügen für Man=

ner - mit ertra großen Bands jum Chug ber Chren, 50e und 75c. Binter Polos für Rnaben, icon gemacht. 50c und Toppelband Golffappen für Ruaden, Soe das Stud. Toppelband Jam D'Sbanters für Rinder, berads geicht auf Soe der Stud. Clating Rappen für Kinder, Answahl in Muftern, 260 und 75c.

#### Scherman's Egg Champoo, ipeziell, für 8-Ung.= Spezicil - Cote importirte Ramelhaor Lam D'Sharters, berabgefeht auf 35c das Stud.

Chicago und Rorthweltern Gifenbahn Tidet-Offices, 212 Clarf . Etrage. Zel. Central 781, Caffey Abe. unb Wells. Girage Etation. Mbfabrt. Anfunft.

#### Beit Chore Gifenbahn.

Gifenbahn-Gahrplane.

West Ehere Elsendam.
Bier limited Schnelliuge idglich zwicken Chicage u. St. Louis nach New Yord und Boston, via Waddelsteiterdahn und Nickel-Nater-dahn mit eleganken Spund Westerlechgielwagen durch dur Wagerweckstel.
Bige geben ab von Chicage wie folgt:
Bige Port 3:00 Rachm.
Boffahrt 11:00 Abds.
Boffahrt 12:00 Abds.
Boffahrt 12:00 Abds.
Boffahrt 12:00 Abds.
Boffahrt 13:00 Abdm. Chef. 10:28 Borm. Antunft in Rew Jorf 3:00 Nachm.
Abf. 10:15 Abbs. Rein John 4:50 Nachu.
Rein Jorf 7:50 Nachu.
Rige gehen ab von St. Louis in ine 10/45:
Dia Washer in ine 10/45:
Dia Washer in 10:20 Borm.
Am Huntft in Rein Jorf 3:30 Nachm.
Dofton 5:50 Abbs.
Rein Jorf 5:50 Abbs.
Rein Jorf 7:50 Born.
Dofton 10:20 Born.
Dofton 10:20 Born.
Dofton 10:20 Born.
Lagu u. i. v. sprecht bor ober schreibt om
E. Lambert ft Are., Ken Jorf 3:40
E. Lambert ft Are., Ken Jorf.
E. Docton Born.
Docton Born.
Louis Andrews General Hagingier-Agent.
Docton Erf Str., Chicago. Il.
Louis Erf Str., Chicago. Il.
Louis Erf Str., Chicago. Il.
Louis Erf., Licht Agent. 205 E. Clarf Str.,
Laicago. Il.

Chicago & Alton-Union Daffenger Ctation, Shicago & Alton—Union Pasienger Station,
Canal Struke, pwicken Radijan und Abams Str.
Aldte-Office. 101 Wdom's Str. Tel. Carel's 1767.

"Täglich, †Ausg. Sonntags.
Island Radijan und Abams Str.
Addisch †Ausg. Sonntags.
Island Radijan Radijan und Radijan Radijan
Island Radijan Radijan Radijan
Island Radijan Radijan Radijan
Island Radijan Radijan
Island Radijan Radijan
Island Radijan Radijan Radijan
Island Radijan Radijan Radijan Radijan Radijan
Island Radijan Radijan Radijan Radijan Radijan
Island Radijan Rad

Leset die "Sonntagpost"

| The Colorado Spezial", Dels | Abfahrt. | Anfunct. | The Colorado Denger. | Abfahrt. | Sieur Chia, Cinaha | 5.30 Am \*6.55 Din Fel Oloines | 5.30 Am \*6.55 Din Fel Oloines | 6.30 Am \*6.55 Din Free Oloines | 7.30 Am \*6.55 Tes Moines | 10.28 Ain | 7.42 Din | 3.40 Ain Majen City, Hairmont Clear thate, Barfersburg, Traer. Horthern Jowa und Dafolas.
Bison. Stefing & Rayles.
Blad Hills und Leadwood.

Burlington: Little
Chicago- Burlington: und Cuincy-Cifeidahn.
Tel.
Ro. 2831 Bain. Chistwogen und Aidelf in AlClear Str., und Ulinon-Bahipot, Canal und Adams.
Lofal nach Burnington, derba 48.20 B.
Citama, Streator und La Salle. 48.20 B. 2.00 R.
Citama, Streator und La Salle. 48.20 B. 2.00 R.
Rochele. Rocherd und Horretton. 48.20 B. 2.00 R.
Collington. Wolfier der John 111.30 B. 2.00 R.
Clinton. Wolfier. Wolf Jiland. 111.30 B. 2.00 R.
Clinton. Wolfier. 4.00 R. 2.20 R.
Constand und Citamia. 4.00 R. 2.20 R.
Chiston. Tomada. S. Buillé. 5.50 R. 10.35 B.
Chiston. Poolele und Rochord. 4.30 R. 10.35 B.
Clinton und Roches Cita. 10.30 R. 2.50 B.
Clinton und Roc St. Louis-Gifenbahn.

Dem fort & Bofton Cypres. 10.35 D 9.15 Bem fort & Bofton Cypres. 10.35 D 9.15 Bem fort Cypres. 2.30 H 5.25 Rew fort & Bofton Cypres. 10.30 H 7.40 B Cathe Lidet-Office. 111 Abams Str. und Aubitorium August. Telephon Central 2057

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." 

# G(0) L(0) DUST Das beste Wasch=Pulver.

Beiteres von der Ranal = Debatte.

Berlin, 7. Webr. Muger ber bisheri=

gen Abwesenheit bes Reichstanzlers

Bulow enttäuscht es im preugischen Ab=

geordnetenhaus fehr, daß bie Debatten

über die Ranal-Borlage bis jest fo

phlegmatisch geführt wurden, und noch

Die Bemertung bes Gifenbahn-Mi-

nifters b. Thielen, Die Unnahme ber

Borlage werbe Deutschland an bie

Spike aller Aufturftaaten bringen, er=

regte auf ber Rechten nur lautes Ge-

Der Bentrums=Abgeordnete Dr. b.

Schönhoff erflärte: Die neue Ranal=

Borlage fei eine Berichlimmerung ber

alten; besonders berwünsche man bie

Ranalifirung Mofel-Lippe. Er ber=

fprach aber gleichwohl, baß feine Bar=

teifreunde in ber Kommiffion bie Bor-

lage ohne jebe Boreingenommenheit

Minister b. Miquel hielt eine warme

Bertheidigungsrede für bie Regierungs=

porlage und ging fo weit, ju erflären.

bie Finangfrage errege absolut feine

Bedenten; wenn bies ber Fall mare,

hätter er icon fein Umt niebergelegt.

Es ware höchft bedauerlich, wenn bie

Ranalvorlage Disharmonie verurfachen

follte. Der Minister rühmte bann, was

ber preußische Landtag im Berein mit

ber Regierung ichon Großes vollbracht

habe, und ichloß mit der Erflärung, es

ware eine mahre Bohlthat, wenn man

jett in einer annehmbaren Beife zu ei=

ner Berftändigung fame. Rach folchem

Buckerbrot zeigte er aber auch die

Beitsche, indem er beutlich burchbliden

ließ, daß wenn auch bie neue Borlage

abgelehnt werben follte, einfach bie Auf

löfung bes Landtages zu erwarten fei.

Un bie Worte feines Borrebners bon

ber wünschenswerthen Berftanbigung

fchloß der Ronfervative v. Zedlig=Neu=

firch an und erflärte, eine Berftanbi-

aung fei schäblich, wenn fie ben Schein

erwede, als ob feine Parteigenoffen un:

ter irgendwelchem moralischen Zwang

handelten. Die nationale Wirthschafts

politif zeige ben rechten Weg zu einer

Berftandigung. Und indem er bingu-

fügte: "Durch Rolltarife muffen wir bie

heimischen Produttionen ichuken." ent=

hullte er bie "do ut des" Bolitit ber

Konfervativen, die Politit, wonach eine

Sand bie anbere mafcht und eine Liebe

ber anderen werth ift, bie Politit im

Sinne des fürglich erhobenen Schlacht=

rufs: "Erft Zolltarif, bann Kanalvor=

Induftrielle und Agrarier.

band deutscher Fabrikanten nahm mit

allen gegen eine Stimme heute einen

Beschluß = Untrag an zugunsten lang=

friftiger Sandelsbertrage als absolut

nothwendig für die wirthschaftliche

Bohlfahrt Deutschlands, sowie auch

zugunften einer genügenden Erböhung

Lage ber beutschen Landwirthschaft.

augunften ber Ranalborlage an.

ber Getreibezölle wegen ber schwierigen

Mit einer tleinen Mehrheit nahm

bie Berfammlung auch einen Befchluß

Gründlich desinfizirt.

Samburg, 7. Febr. Der Dampfer

Bergamon" ift von hier wieder nach

Barletta, Gub-Italien (am Abriati=

ichen Meer) abgefahren. Un Bord bes

felben find die gefürchteten, an ber Beu-

lenpeft berenbeten Ratten in beträcht=

licher Angahl gefunden worden. Die

Dampfer bat man bor ber Abfahrt

Schneefall und Sturm.

Schneefall unterbrach ben Gifenbahn=

und Telegraphenvertehr fast in gang

Belgien. Bier Buge find zwifchen

Cherbourg, Frantreich, 7. Feb. Der

Sturm halt noch immer an, aber feine

Seftigfeit hat nachgelaffen. Mehrere

fleine Fahrzeuge find in ber Rahe bon

hier gestranbet. Auf bem Lande ift, fo

weit befannt, tein befonders großer

ein Ruftenbampfer und ein fleines

Der Cumberlander trogt.

es unangenehmes Auffehen erregt, bag

bei bem Trauergottesbienft zu Ehren

ber Ronigin Bictoria ber Bergog bon

Cumberland (Sohn bes berftorbenen

Er-Rönigs von Sannover) fehlte, ber

boch ein naber Bermanbter ber Ro-

nigin mar. Gein Musbleiben berfucht

man nun bamit gu ertlaren, bag er es

bermeiben wollte, mit bem Raifer Frang

Jofef gufammen gu treffen, über beffen

Sinweis auf die hergliche Freundschaft

mit bem beutschen Raifer in ber Thron=

Telegraphische Notizen.

Inland.

ton, B. Ba., brachen nächtlicherweile

7 Saftlinge aus, barunter zwei Mor-

- Mus bem Gefängniß in hunting

rebe er erbittert ift.

Wien, 7. Feb. In Soffreifen bat

Boot auf ben Grund gefahren find.

Mus Gt. Malo mirb gemelbet, baß

Schaben berurfacht worben.

Lüttich und Louvaine eingeschneit.

gründlich besinfizirt.

Berlin, 6. Febr. Der Bentralber=

prüfen würden.

gar fein Anall-Effett getommen ift.

#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press." Juland.

Californifde Stadt überfdwemmt

Merced, Cal., 7. Febr. Infolge bes heftigen Regenfalls mahrend ber letten zwei Tage fteht die Stadt unter Baffer. In jedem Beschäft fteht dasfelbe 3 Joll bis 3 Fuß hoch, und das ganze Befcaftsleben ftodt. Die Gcleife ber Santa Fe- und ber Southern Bahn find etwa eine Meile weit fiidlich von hier ausgeschwemmt, und alle Buge figen hier fest. Nach Norden zu ist da= gegen ber Bahnverkehr noch offen. 3mei nordwärts bestimmte Büge der Santa Fe-Bahn find aber zwei Deilen füdlich von hier durch die Hochfluth ge= fperrt; ein hiefiger Leihftall=Befiger hat einen Rontratt gemacht, die Paffagiere derfelben mit Rutichen bis hierher zu bringen, bon wo sie bann auf einen andern, nordwärts gehenden Bug transferirt werben fonnen.

Much aus bem Gebirgsftädtchen Sor= nitos. 25 Meilen nördlich bon hier, wird arger Regen und Ueberschwem mung gemelbet. Da und bort herricht ftatt Regen auch ftarter Schneefall.

Während einer fashionablen Soch zeit, die hier stattfand, mußten, ba bas haus der Braut völlig von den hochfluthen eingeschloffen war, ber Brautigam, ber Beiftliche und Die Sochzeits= gafte bon ben Rutichern auf bem Ruden in bas haus getragen werben.

#### Muffehenerregende Berhaftungen.

Manila, 7. Feb. Bedeutendes Auffeben erregt die Berhaftung bes ber= borragenden und reichen spanischen Raufmanns Theodoro Carrengo fei= tens ber ameritanischen Behörden ba= hier, unter der Unflage, die friegfüh= renden Philippiner burch Lieferung bon Borrathn unterstütt zu haben. Carrengo ift auch Geschäftstheilhaber bes 21 meritaners D.M. Carman, welcher als Eigenthümer von Booten Transportations=Kon= tratte mit ber ameritanischen Regie= rung batte. Carman murbe geftern Abend gleichfalls festgenommen. Man erwartet die Berhaftung noch mehrerer anderen Raufleute.

#### Lundmord berbütet.

Grand Rapids, Mich., 7. Feb. 3n bem benachbarten Cebar Springs (12 Meilen nördlich bon hier) ware es ge= ftern beinahe zu einem Lynchmord ge= tommen. Um letten Freitag ftarb bas ben Folgen einer Frühgeburt, und ber Stiefvater des Mädchens, Albert Ree-Ien, murbe unter ber Untlage verhaftet, ben Tod verschuldet zu haben. Rach bem Inquest brach ein "Mob" aus bem 3 Meilen entfernten harbard auf, um Reelen zu Innchen. Es gelang Cheriff Chapman, geftern Abend ben Gefange= nen bierber zu bringen und im Coun= ingefängniß einzuschließen.

#### Musland.

#### Linderung der Wohnungenoth.

Berlin, 7. Feb. Der Musichuß ber Berliner Stadtberordneten hat in einer Befammlung ben Befchluß gefaßt, gur Linberung ber Wohnungenoth unter ben Urmen Berling noch bor bem näch= ften Umzugstermin auf Roften ber Ctadt Barraden zu errichten, in benen | bon ben Ratten' benagten Ladungs bie auf Die Strafe gefetten Urmen fo | theile find forgfältig gufammengefucht lange Unterfunft finden follen, bis es | und verbrannt worden; ben gangen ihnen gelingt, irgendwo einen Unter= fclupf zu finden.

#### Dampfernadrichten. Mngefonimen.

Me.: Corinthian bon Liberpool; Ror: gian von Glasgow. Salifag: R. G.: Ontarian, von Liverpool nach Siberpool: Cecanic von Jeem Port. Cherbourg: Patricia, von Rew Port nach Sam Bremen: Lahn von Rem Port.

#### Zabakjucht idnell furirt.

Beder tann ein Berfuche: Padet frei erhalten, wenn er feinen Ramen und Abreffe einschidt.

Männer branchen nicht länger die schwere Aufgabe, u Tabasenutz zu entsagen, ducchumachen. Erk blobesanuter Gebeniter von Gincinnati hat ein Mit-entdeckt, welches thatjächlich das Berlangen nach



Reinen Qualm ober schmutige Spudnäpfe mehr. Tabat beseitigt, das Berlangen nach Zigarretten betzlegt; das Zigarren und Beitse Annen hört auf und Auflicht gemacht. Fin guter Borzug diese Mittels ift der, daß es geschmadles ift, so daß Zunen es in Speise. Thee ober Kessee, Mills ober Chosolade missen können, um ihren Gatten, Sohn oder Aruber ohne ihr Wissen

n ihren Gatten, Sohn oder Bruder ohne ihr Wissen zieren zu Ednnen. Jeder, der gern vom Tabat ablaisen möchte, kann 1-5 jehr in gründlicher, wirksauer Beise thun, ohne keiden oder ohne Arrevenankrengung. Das Wittel vollig barmlos, und Jeder kann ein Beriuchs-ndet frei erhalten, wenn er seinen Raucen mi-detstrei erhalten, wenn er seinen Raucen na-bresse und Kogers Drug & Chemical Co., 1080 ftb und Lace Str., Cincinnatt, Obio, einschild.

rung ber Brügelftrafe ein. - Lorenzo Priori murbe in Ging

Sing, n. D., mittels Glettrigität bin= gerichtet, wegen Ermorbung bes Bin= cengo Barugo. Er blieb babei befteben, baß er unschuldig fei.

- Freeman bon Sartforb, Conn.,

brachte in ber Connectcut'er Staats:

legislatur eine Borlage behufs Ginfüh-

-- Der Rohlenftreif bon Colorado und New Mexico ift, foweit bie Gegenb bon Colorado Springs in Betracht fommt, gliidlich beigelegt, und alle Bechen nahmen heute mit voller Mannfchaft ben Betrieb wieder auf.

- Einbrecher brangen gegen 5 Uhr Morgens in bas Boftamt vonRoffort, einer Borftadt von Tolebo, D., banben und inebelten bie Poftmeifterin und er= beuteten \$5 in baarem Gelbe fowie \$150 in Boftmarten und fonftigen Merthzeichen.

Im westlichen Theil von havana, nahe El Carro, wurden ein Solzhor, eine Gagemühle und 14 Saufer burch Feuer gerftort. Der Berluft beträgt \$700,000. Gine Ungahl Berfonen wurde während ber Lofch-Arbeiten

- Mus Seattle, Baff., wird gemel= bet: Gin Gutergug ber Northweflern-Bahn gerieth, während er bei Befton bie lange Gentung auf ber Sohe ber Cascaden hinabfuhr, außer Rontrolle und fuhr an ber icharfen Biegung, welche die Beleife an ber tiefeft gelegenen Stelle machen, über bie Bofchung hinab. Der Bremfer McDonald blieb auf der Stelle todt, der Lokomotivfüh= ter Bonce wurde ichwer verlett, und verschiedene andere Leute des Zugper= fonals trugen leichtere Berletungen

#### Ausland.

- Nach Windsor waren für die todte Rönigin Victoria 3000 Krange im Werthe von \$500,000 gefandt worben.

- König Edward von England und feine Gemahlin fehrten heute von Windfor nach London gurud und begaben fich nach bem "Marlborough houfe", wo fie ihren Bohnfit aufichla= gen wollen.

- Aus London wird gemelbet: Sil= bebrand be Brito Lyra, ein Bermandter bes Brafibenten Dr. Campos Galles bon Brafilien, murbe in eine Brrenanflalt gesperrt, nachbem er in einer fatholischen Rirche in Matlod Bath eine Muttergottes-Statue attadirt hatte.

Der Zwischenfall, welcher burch ben Umftanb veranlagt morben mar, baß bem hollandischen Ronful Potts in Lourengo Marques bas Erequatur enizogen murbe, ift abgefchloffen, unb ber hollandische Gefandte wird binnen Rurgem nach Liffabon gurudtehren.

Es heißt, daß Raifer Wilhelm berfprochen habe, im Berbit gum Befuche bes Königs Edward gurudguteh= ren, wenn es ihm bie Staatsgeschäfte erlauben. Much verlautet, bag in ber nächsten Saifon ber Bar mit bem beutichen Raifer London besuchen wolle.

Die fpanifche Roniginregentin hat ben Pringen Rarl bon Bourbon, welcher am 14. Februar bie Bringeffin von Afturien heirathen wird, in ben fpanischen Unterthanenverband aufge= nommen und ihn gum Infanten bon Spanien und gum Ritter bom golbe= nen Bließ ernannt.

- In einer ju Frantfurt a. M. ftattgefundenen Berfammlung bon renfreunden die von etwa 5000 Perfonen befucht mar, murbe Chriftian De Bet, ein Neffe bes berühmten Boerengenerals, auf ben Schultern ber Beranftalter ber Berfammlung burch ben Saal getragen.

Der banifche Finangminifter er= fuchte ben Landtag um Zuftimmung gu einer Unleihe bon 25 Millionen Rronen, Die gu Gifenbahnbauten und gu Darleben an arme Lanbarbeiter be= hufs Erwerbung bon Land bienen follen, größtentheils aber auch gur Ronvertirung alter Staats-Schulbicheine.

- 3wischen bem englischen und ruf=

#### Mahrung madit Bahne.

Ginem Gjahrigen Anaben fefften die Babne, bis er juträgliche Mahrung ak.

Gin fleiner Sjähriger Rnabe, ber Cohn bon W. Wells bon Rabensmood, 31., hatte bis bor turger Zeit nur fehr wenige Bahne. Natürlich hatte er an Unverdaulichteit zu leiden und war nur schwächlich, weil er die Speisen nicht Bruffel, 7. Feb. Gin febr ftarter vollständig tauen konnte. "Als ich ben Anaben gum erften Mal fah," fagt Reb. 2. Deborne Stranahan, 3007 N. Winchefter Ave., Ravenswood, "war er fahl und blaß, und fehr eingefallen, blutarm und es fehlte ihm Alles mas nothwen= big ift, robufte Rraft und Starte gu er=

"Biele Mittel und berichiedene Gpeifen wurden versucht, aber nichts ichien biefem Uebel abzuhelfen. 3ch mußte etwas bon bem Werth bon Grape Ruis Rood und empfahl ihm basfelbe. Bei bem erften Berfuch maren Die Gliern bon einem Buntt überzeugt, - fie bat= ten schlieglich ein Nahrungsmittel ge= funden, welches bem Anaben wirklich fcmedte. , Er ift feinen Teller leer und berlangt noch mehr babon', fagte bie

Mutter. "Bunberbare Refultate folgten bem Gebrauch beffelben beinahe augenblid= lich; er nahm fonell an Bewicht gu, fein Geficht, welches blag und eingefallen war, begann auszurunden, feine Mangen wurden bid und rofig, ber Rörper, welcher mit guträglicher Rahrung berfeben murbe, begann bie Urbeit bes Aufbaues. Aber was noch munberbarer ift, Grape Ruts Food scheint die nothwendigen Elemente au enthalten, um bas Anochen-Berüfte au bilben, und fürglich brachen die berfpa= teten Bahne hervor.

"Beute ift ber Rnabe ftart, fraftig und gefund, hat ein vollftandiges Gebig Bahne, welches fich fchnell ent widelt. Und Grape Ruts Food hat biefe munberbaren Refultate berbeigefifden Sof ichweben Berhanblungen megen ber Berheirathung ber Bringef= fin Bictoria, ber einzigen noch unberheiratheten Schwefter bes Ronigs Cb= warb, mit bem Großfürften Michael. bem einzigen Bruber bes Baren (und Thronerben, bis ber Bar mannliche Rachtommen hat).

- Es ift befannt geworben, bag ein in England im Gefängnig befindlicher Mann, ber im letten Dezember wegen Beraubung einer Frau in ben Gira= fen Londons zu vier Jahren Buchthaus berurtheilt murbe, Charles Muen ift, einer ber Posträuber, Die im Jahre 1895 aus bem Lublow Str. - Befang= niß in New Yort entfamen.

- Der, von England gurudgefebrte Raifer Wilhelm trifft heute im Schlof bon homburg ein, wo feine leibenbe Mutter, Die Raiferinwittme Friedrich. weilt, und bie fur feine Unfunft ge= troffenen Borbereitungen beuten an, daß er längere Zeit bort zu bleiben ge= Die hoffirche ift bon Berlin nach homburg verlegt worben.

- Laut Nachrichten aus Batavia, ber hauptfladt von hollandisch=Oft= indien, hat die gegen Samalanga auf ber Infel Gumatra abgeschicte Erpe= bition bie Atchinefenfestung Batorilit eingenommen. Der Berluft ber Sollander beirug 6 Tobte und 40 Ber= wundete. Die Atchinefen verloren 70 Mann an Tobten und Berwundeten.

- Die Berliner "Tägliche Rund= fcau" bringt einen Brief gum Abbrud, beffen Berfaffer fagt, bag ber beutsche Ronful b. Rechenberg in Canfibar in= folge britifchen Ginfluffes nach einem fleinen Ronfulat in Rugland berfett worden fei, weil er bagegen protestirt hatte, bag britifche Offiziere als Laft= träger für ben Afchantifrieg Reger in Dienst gepreßt hatten, bie unter beuticher Ronfular-Berichtsbarfeit ftanben!

Die "Boffifche Zeitung" meint, Raifer Bilhelms Befuch in England fonne einer gemiffen politifchen Bedeutung nicht entfleibet werben. Richt aber daß Bertrage ober Uebereintom= men abgeschloffen worben feien, aber viele Fragen hatten boch erörtert mor= ben fein muffen und biefelben feien wahricheinlich in gufriedenftellenber Beife arrangirt worben. Aehnlich äußert fich bie "National-Zeitung".

- Der amiliche "Reichsanzeiger" in Berlin fagt in feinem Urtitel, worin er bie Ronigin Bilhelmine zu ihrer wärmstens beglück-Bermählung wünscht: "Die beutsche Ration ber= einigt fich mit bem hollandischen Bolfe in ber freudigen Berficherung, bag bon biefem Bunde gwifden ben gwei Lanbern ungetrübtes Glud für bas neubermählte Baar und für bie Rieber= lande erfpriegen moge. Moge bas burch aufrichtige Reigung getnüpfte Band ein Ginnbild fein ber machfenben Freundschaft gwischen zwei Bolfern, bie bestimmt find, neben einander gu

leben! - Die frangofische Regierung ift bezüglich ber Bereinsgeset=Borlage in neue Berlegenheit berfett burch bie, in ber Deputirtenkammer erfolgte Un= nahme eines Zufages, wonach firchliche Berbanbe berpflichtet find, eine Ertlarung gu machen ober borberige Ermäch: tigung zu erlangen, mahrend fonftige Affoziationen, einem borher angenom menen Beschluß zufolge, feine berartige Berpflichtung haben. Um nicht bie Borlage zu gefährden, wird jest bie Rammer erfucht werben, für bie Unnahme eines anderen Bufages gu ftim= men, welcher ber Regierung bas Recht gibt, alle Bereinigungen aufzulöfen, bie gefährlich für die Sicherheit bes Staa= tes finb.

#### Lofalbericht. Abichlagia befdieden.

Richter Tuthill hat geftern bas Gefuch um Gewährung einer neuen Berhandlung in bem Gnell'ichen Erb= ichaftsprozeß abgewiesen. Unwalt John S. Samline fprach ju Gunften bes Bejuches und fterte auch ben Untrag, ber Richter möge zu Recht erfennen, daß Frau Marn Snell Stone Die Tochter ber henrietta Gnell fei, ba bie gegen= theilige Entscheidung ber Jurn für ihn, ben Richter, nicht binbend fein tonne. Much biefen Antrag lehnte ber Richter ab. Der Unwalt hatte 28 Grunde in's Treffen geführt, weshalb feiner Rlien= tin ein neuer Prozeg gemahtt werben follte. Unter Underem, weil ber Richter es unterlaffen habe, die ihm bon ber flägerischen Bartei unterbreiteten Inftruttionen ber gurn mitgutheilen, fer= ner, weil der Jurn gewisse, von ber Ver= theidigung unterbreitete Inftruttionen nicht ertheilt worden waren, und end= lich, weil gewiffe Zeugenausfagen als guläffig erflärt, andere bagegen bean= ftandet murben. Much murbe geltend gemacht, bag ber Wahrfpruch ber Jurn im Wiberfpruch mit bem Beweismate= rial, fowie mit ben Gefegen ftehe. Richter Tuthill wird in Aurzem basUrtheil ber Jury bestätigen. Unwalt Samline weigerte fich geftern, anzugeben, ob er bann Berufung gegen bas Urtheil ein= legen wird, obgleich barüber, bag er wirflich appelliren wird, wohl faum

#### ein 3weifel beftehen fann. Bon ihren Leiden erlöft.

Un ben Folgen bon Berletungen, bie fie im Monat Muguft borigen Jah= res burch einen Gifenbahnunfall erlit= ten hatte, ftarb heute bie Schaufpielerin Qulu Mae Martin im Central Bart-Sanitarium, Rr 1343 40. Abenue. woselbst fie feit jenem Ungludstage in Pflege gewesen war. Auf ber Fahrt nach Chicago, unweit von Cairo, 31. war bamals ber Gifenbahngug, in meldem fich auch ber Spezialwaggon jener Theatergefellschaft befand, mit einem Frachtzug zusammengestoßen. Frl. Martin murbe babei fchwer berlett, während ihre Rollegen und Rollegin= nen mit leichten Quetichungen ober nur mit bem Schreden babontamen.

Gin Junggeselle gabe oft zwei alte Jungfern.

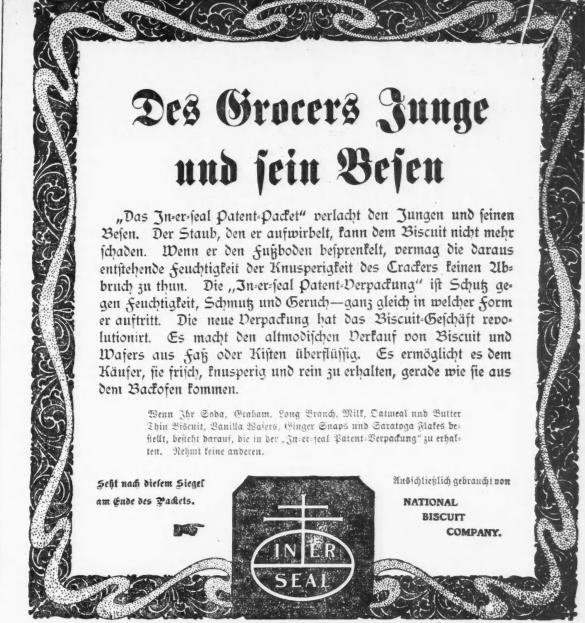

#### Ungebetene Gafte.

Einbrecher ftatten dem Schanfwirth Muguft Stein einen unerwänschten Be uch ab. Der Nr. 162 N. Clarf Str. etablirte

Schantwirth August Stein ift gwar ein joviales "altes Saus" und als ein Gemuthsmensch befannt, auf Die Gafte aber, die ihn in der vergangenen Nacht mit ihrem Befuche beehrten, ift er berteufelt schlecht zu sprechen. Die Berren trieben es aber auch gar zu arg. Dhne Rücksicht auf die hohe Polizei zu nehmen, beren Sochburg fich faum einen Steinwurf bon ber Wirthichaft ent fernt befindet, öffneten fie die Front= thür des Lokals mittels Nachschluf= fels, begaben fich dann in ein Nebenimmer, in welchem fich ber Geld= schrant befindet und sprengten letteren auf. Ihnen fielen gegen \$250 in Baar in bie Sande. 75 Cents, Die fie verlo= ren hatten, fowie ein gurudgelaffenes Beil, gaben ftumme Runde bon ihrer ersprieglichen Thätigkeit. Dann plunberten fie in ber Wirthichaft felbft ben Raffen-Apparat um feinen, aus \$20 Rleingeld beftebenben Inhalt und bielten barauf aus Freude über bas Belin= gen ihres niederträchtigen Unschlages ein folennes Rneipgelage ab, wie eine Ungahl leerer Flafchen und Bigarren= ftummel bewiesen. Sie muffen nicht fehr geräuschvoll zu Werke gegangen fein, benn ber Reftaurateur Carl Leber und "Grethehen", feine prächtige beutsche Dogge, Schliefen in bem nebenan gele genen Reftaurant ben Schlaf bes Berechten, und Beibe hörten nicht bas geringfte Geräusch, ba fich fonft Berr Leber, in feiner Gigenichaft als Statprofessor, femwerlich die Gelegenheit hatte entgeben loffen, Nachschau gu halten, ob fich nicht brei Manneten aus ber Rotte Rorah zum Stat gufammen= trommeln liegen. Die Raubgefellen entfamen unbehelligt mit ihrer Beute. Stein erflärte heute mit Galgenhumor, bak nur bie Mitternachts Drbinang an feinem Beche ichuld fei, ba ber Gin= bruch ja nicht fatte ftattfinden tonnen. wenn er bas Lofal mahrend ber gangen Nacht hätte aufhalten tonnen.

\* Zum erften Male hatte fich heute ber Bundes-Areisappellhof mit einem Ariminalfall zu befaffen, in welchem, auf technische Grunde bin, Berufung gegen die Entscheidung des Gerichtshofs erfter Inftang eingelegt worben mar. Der Appellirende ift Batrid Lartin, ber fürglich im Bundestreisgericht wegen Benutung ber Poft zu betrügerischen 3meden zu einjähriger Buchthausftrafe und gu einer Geldbuge von \$500 per= urtheilt murbe. Der Uppellhof wird feine Entscheidung in ben nächften Za=

gen abgeben. \* Gine unliebfame Stodung bes Berfehrs auf ber Rabellinie an ber Nord Clark Strafe trat um 9 Uhr heute Vormittag baburch ein, bag ein Greifwagenführer ben Bebel nicht rechtzeitig fallen ließ, als ber bon ihm geführte Bug bie Rurve an Minois und La Salle Strafe erreicht hatte. Der Greifmagen murbe aus bem Geleife geschleudert, und es dauerte über eine Stunde, ehe die Linie wieber für ben Berfehr frei war.

. ic Beliebtheit des KING OZARK Claret, Theinwein, Bort, Cherry

verleitet viele unscrupulose Sanbler, andere Beine als able Ring Charte ju offerien. Dur Radighmungen. Der achte Ring Chart Mech bet Ring Chart Danbelsmerte auf iber Etiquette und am halfe und ben Aumen "Ring Chart" am Korf. Seht, bag 3hr ben achten betommt. In Apotheten ber tauft. Brandsville C Fruit Farm Co. 536:538 G. Divifier St., Chicago. Letephon Rorin 989

Zigarren. flor de Alphonio Geo. 28. Childs u. Mibwan, mor



Gelipse Souh-Dreifing bie 10c Gorte morgen nur

# Immer Willkommen!

Morgen ist wieder einer jener wünschenswerthen

5c= Lage,

womit wir jedesmal ein großes Geschäft erzielen. — Es ist uns felbstverständlich nicht daran gelegen, viele diefer Urtitel zu verkaufen, jedoch sind solche in Masse vorhanden und Jeder bekommt mit einigen Ausnahmen so viel er will. -Ein 10c und ein 19c-Tag ist jett in Dorbereitung.

für reinwollene geftridte Rinber= hauben, Die 35c Qualitat, leicht

then, Die 75c=Qualität, leicht be=

Il Answahl. per Stud für feuerfeite braun 50 glafirte Thee Topfe (nur einer an jeden Runden).

per Etud für 13jöllige Sadichuf: jel aus Pappelhol3, feine Quali per Stud für nidelplattirte

De Sammer - beste für den häuslis den Gebraud).

per Stud für Q. R. Brotmeffer, mit Chriftn=Dufter Rlinge und polirtem Solggriff. für 2 Echachteln benticher impor-

tirter Eduhwichje, Die regulare 10c=Corte. per Etud für eeru gerippte Da men = Leibchen, mit gefliefter Rudieite, hohem Sals und lan-

gen Mermeln, völlig 20c werth. per Etud für ichivere wollene fliehacfütterte Unterhemben für Rinder, nur Große 16 lig 311 15c.

Wrapper Flannelette, regulare 123c-Qualität, bunfle Mufter, per Yard nur . . . . für garnirte Filghüte für Mad= | Touriften Flanelle, geftreift und für Muslin Corfet Covers, für Baumwollenes Damaft = Sand per Yard nur . . . . . Echtichwarze ichwergerippte naht= loje Rinder = Etrilmpfe, per Paar nur . . . Damen = Taichentucher, boblge= aumt und mit farbiger Borte, morgen 2 für . Gine Bartie Futterstoffe, nards 50 Deltuch-Schurgen für Rinder, ein ertra ipezieller Bargain, 5000 Pards ber feinften Stide= rei-Ranten und Zwischenfag, per Yard nur . . . . . 2000 Stude reinseibener Banber, No. 12, 16, 22, jo lange ber Bor= rath reicht, morgen per Jarb . . . Cine Partie Pfeifen "Budmheat" und Compressed Meerschaum, die regul. 15c-Corte, morgen nur . . . regul. 15c-Sorte, morgen un. 2Beld's reinfter Trauben = Saft, 50 15c. ju nur . . . . . . .

#### Ginigung in Gicht.

Wenn fich nicht in letter Stunde noch unborbergefebene Sinderniffe ein= ftellen, jo mag fcon in einer heute Nachmittag ftattfindenden Ronfereng awischen Bertretern ber Gewertschaft ber Zimmerleute und folden bes Ron= traftoren=Berbandes bas Rriegsbeil begraben werben. Schon geftern fanb eine Berathung zwischen ben beiben Bar= teien ftatt, die zwar nicht zu einem end= giltigen Refultat führte, beren Berlauf aber boch eine fo berfohnliche Stimmung fennzeichnete, wie feine ber früher gemachten Unnäherungsversuche. Die verlautet, murbe eine Schlichtung in Bezug auf alle Streitfragen erzielt, die Lobnfrage und den halben Feiertag an Camftagen ausgenommen. Sollte heute auch ein Kompromiß in biefen beiden Fragen gu Stande tom= men, fo werben bie einzelnen Buntte bes Friedenspattes in ben nächften Tagen ichon ben einzelnen Gewert-Schaften ber Bimmerleute gur Urab ftimmung unterbreitet merben. Die Rontraktoren erboten fich in ber geftri= gen Ronfereng, einen Stundenlohn bon 421 Cents zu zahlen, wenn im ganzen Jahr am Samstag Nachmittag gefeiert wirb, ober einen folden von 45 Cents, wenn blog in ben brei Com= mermonaten am Camftag icon um Mittag bie Arbeit ruht. Die Leute ber= langen einen Lohn bon 45 Cents pro Stunde und einen halben Feiertag am Samftag bas gange Jahr hindurch.

Söflich. - Ruticher (ben Pfer= ben bes Barons Safer gebenb): "Befegnete Dahlzeit!"

Sajardfpieler verflagt.

Fraulein Alice G. Rhan hat im Superiorgericht Curtis 21. Gunn, Chrus R. Jahnes, Thomas W. Chandler und Charles Sochfirch, alias Charles Bidles, auf Zahlung von Schabenerfat in Sohe bon \$5000 ber= flagt. Wie bie Rlagerin behauptet, pflegte ihr Bater, Philip Rhan, bes Defteren ben No. 208 State Str. etablirten "London Club" aufzusu= chen und mit ben Bertlagten bem Poter-Spiel zu hulbigen. Die anderen herren scheinen ihm in biefer ichonen Runft aber bedeutend über gemefen au fein, benn fie tnöpften ihm im Berlauf einiger Monate rund taufend Dollars ab. Nach bem Staatsgefet tonnen abhängige Ungehörige auf Ruderftattung bon Gelb flagen, welches ihre Er= nährer im Glüdsfpiel losgeworben finb. und zwar erhalt bas County die Salfte bes Betrages, welcher ben Rlägern ju= gesprochen wird.

Berfucht die Freiheit ju erlangen. Michael 3. Sampfon, ein früherer

Ungeftellte im ftabtifchen Bafferamt. ber wegen Chedfälfchung einen Straf= termin im "Staatshotel" gu Joliet verbüßt, wird versuchen, auf bem Gna= benwege feine Freiheit zu erlangen. Er hat zu biefem 3wede 10,000, an ben Gouverneur Dates abreffirte Gnaben= gefuch = Formulare bruden laffen, melche feine perfonlichen Freunde girtuli= ren laffen follen. Auf jedem ber Formulare befindet fich Raum für 31 Ra= men und er hofft beftimmt, bag fammt= liche Formulare ausgefüllt werben. Campfon befindet fich feit 15 Monaten im Buchthause.

## Abendpoft.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Abenbpoff"=Gebande . . . . 203 Fifth Ava. Swiften Monroe und Abams Str. CHICAGO.

Telephon: Main 1498 und 1497. Breis jeber Rummer, frei in's Saus geftefert & Cent 

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Die jungfte Machtanmagung.

Mogu eigentlich Steuern erhoben werben, scheint ber Rongreg ber Ber. Staaten von Amerika gar nicht mehr zu wiffen. Wenigstens handelt er nicht im Einklange mit ber Borftellung, baß bie Steuern lediglich bie Mittel gurBe= ftreitung ber nothwendigen Bunbes= ausgaben liefern follten. Bielmehr er= höht er absichtlich die "Bewilligungen", bamit möglichft hohe Steuern eingetrie= ben werden fonnen, und lettere wieberum verumlagt er fo, bag burch fie einzelne Gewerbe aufgebaut und befougt, andere unterdrudt und bernich= tet werben follen. Rach ber bescheiben= ften Schähung werben jest bem ame= ritanischen Bolt alljährlich 500 Mil= lionen Dollars mehr abgenommen, als bie Bundesregierung felbft bei ber lanbesüblichen berschwenderischen Wirth= Schaft berbrauchen follte. Diefe Riefen= fumme geht allerdings nicht verloren, b. h. fie wird nicht geradezu vom Dzean berichlungen, fondern bleibt, wie bie Bierbant = Polititer fagen, im Lanbe, aber fie wirb ben erwerbenben Bürgern geraubt, um ben unproduttiven ge= ichentt zu werben. Auf ber einen Geite predigt man ben Leuten, daß fie nicht burch unbedachte Wohlthätigfeit bie Faulheit und Bettelei ermuntern fol= Ien, und auf ber anberen Geite zwingt man fie, bie Salfte ber frangofifchen Rriegsentschädigung nicht einmal, fon= bern Jahr für Jahr an ein Beer bon Müßiggangern und Schmarobern ju wenden. Die Weltgeschichte tennt thatfächlich tein Seitenstück zu ber Schafs= gebulb, mit ber bie angeblich schlaueste Nation ber Erbe die Unverschämtheit ihrer fogenannten Bertreter erträgt.

MIS neuester Migbrauch ber Befteuerungsgewalt ift ber Bufat zu ber= zeichnen, ben ber Genat geftern ber Bill herabsehung ber Rriegs= fteuern gegeben hat. Um nämlich bie Mintelborfen ober Budet Chops aus bem Wege zu räumen, hat er angeordnet, bag fie auf \$100 Umfat eine Steuer bon 2 Cents bezahlen follen, mogegen bie Umfage an ben "legitimen" Borfen nur ben vierten Theil Diefer Steuer gu ent= richten brauchen. Db biefe Berfügung ihren Zweck erreichen, b. h. wirklich alle fpefulationsfüchtigen Leute veranlaffen wirb, ihr Glud ausschlieflich an ben legitimen Borfen zu versuchen, mag bahingestellt bleiben. Wie tommt aber ber Rongreß überhaupt bagu, Rrieg gegen bie Wintelborfen gu führen? Wenn biefelben ein Gemeinschaben find, fo muffen fie burch die Boligei= gewalt beseitigt werben, bie ohne alle Frage ben Ginzelftaaten vorbehalten ift. Much nach ber "breiteften" Auslegung ber Bunbesberfaffung hat ber Rongreß nicht bas Recht, bas Lafter zu be= tämpfen und bie Tugend gu forbern. Um allerwenigsten ist er befugt, jeine | ging, Carnegie beabsichtige die Grun= Besteuerungsgewalt in ben Dienst ber Borfen gu ftellen, benen bie Bintel= borfen nur beshalb ein Dorn im Muge find, weil fie ihnen gefährlichen Mit=

Inbeffen wird auch ber neueste Difebrauch ber Besteuerungsgewalt schwerlich auf großen Wiberftanb ftogen. Denn bas ameritanische Bolt ift feit Jahrzehnten an ben Gebanten gewöhnt worben, bag es nicht nur bas Recht, fondern fogar bie Pflicht bes Ron= greffes ift, bie Bolle und Steuern fo anguordnen, daß ein Theil ber Burger auf Roften aller anberen begunftigt wirb. Wenn Bolle ausgeschrieben wer= ben, bie bem Bunde nichts einbringen, fonbern nur irgend einen Truft in ben Stand fegen, bem inländifchen Räufer mehr abzuforbern, als bem auslan= bifchen, ober wenn bie Berftellung eines anerfannt gefunben Nahrungsmittels burch eine übermäßig hohe Steuer un= möglich gemacht wird, fo ift folieflich auch nichts bagegen einzuwenben, bag ber Rongreg ben gesetzlich anerkannten Lämmerscheerern gegen bie Scabs gu Bilfe tommt. Ber will überhaupt noch fagen, wo bie Grengen ber Be= steuerungsgewalt sind? Der Kongreß daß man sich bem großen mag sich ihrer bedienen, um die ganze "Reorganisator" Morgan in bie mag fich ihrer bedienen, um bie gange Bolizei= und Strafgewalt an fich gu reigen und bie Berfaffung auf ben Ropf zu ftellen. Obwohl bas Bunbes= obergericht ihm bas Recht abgesprochen hat, eine Gintommenfteuer auszuschreis ben, fo hat es andererfeits nie entichie= ben, bag er unter bem Bormanbe ber Steuererhebung nicht Gewalten ausüben barf, welche bie Berfaffung ihm ausbrüdlich vorenthalten hat.

Der Zwed heiligt nicht bie Mittel. Mogen bie Wintelborfen auch noch fo Schäblich fein, fo ift es gehnmal beffer, baß fie fortbeftehen, als baß ber Ron= greß unter ber Borgabe, fie gu unterbruden, wieber ein Stud von ber Berfaffung logreißt. Diefe mag ja in ber That veraltet fein und für eine fo große und gewaltige Nation nicht mehr paffen, aber wenn bas Bolt ernfthaft biefer Meinung ift, fo follte es fie lieber felbit abanbern.

#### Der Baum will in den Simmel wachien.

Seit etwa vierzehn Tagen maren Geriichte über einen beborftebenben "Deal" im Umlaufe, ber an Große alles bisher Dagewesene in ben Schatten stellen würde. Es foll, fo hieß es, eine Gefells fcaft mit \$1,000,000,000 "Rapital" gegründet und bon ihr bie gange Stahlund Gifeninbuftrie unter einen Sut ge= bracht werben, fo bag in biefen wichtigften aller Induftrien fortan aller Bett=

Depefchen aus Rem Dort melben nun, bie große Berfchmelzung fei fo gut wie Thatfache geworben, bas Unternehmen fei gefichert. Unbrem Carnegie habe herrn 3. Bierpont Morgan feine Be= bingungen geftellt und biefe feien ange= nommen worben. Er habe berlangt, baß bie neu zu gründende Riefengefell= schaft ihm bie in feinem Befit befinb= lichen Aftien ber Carnegie Companh (54 Prozent ber \$160,000,000 Aftien= tapital) abfaufe und ihm für bie in feinem Befig befindlichen Bonbs ber Carnegie-Gefellicaft 5 Brogent Binfen garantire. herr Carnegie werbe alfo rund \$87,000,000 theils inBaar,theils in Bonds ber neuen Gefellichaft erhal= ten; er werbe im Befige feiner Bonbs im Rennwerthe bon \$100,000,000 (insgefammt hat bie Gefellichaft für \$160,= 000,000 Bonds ausstehen), bie eine Sh= pothet auf ben Befit ber jegigen Carnegie Co. bilben, bleiben, und jahrlich \$5,000,000 an Zinsen bon ber neuen Gefellschaft beziehen. Und nun, ba biefe hauptfache erledigt fei, tonne bie Sache weiter vorangehen. Es würden nun zu einer Gefellichaft berichmolzen, begto. unter einheitliche Leitung ge= ftellt werben, bie Carnegie Gesfellschaft, bie Feberal Steel Co., Die National Tube Co., die American Bridge Co. und die American Steel & Bire Co., bie gur Zeit, in Attien und Bonds, mit zusammen \$760,000,000 "tapitalifirt" find. Da biefe Summe noch ein wenig binter ber "Billion" gus riidbleibt, ermeitern andere bie Lifte noch burch folgenbe Gefellichaften: National Steel Co., American Tin Plate, American Steel Hoop, American Cheet Steel, Republic Iron & Steel und Shelby Steel Tube, beren 21 f= tienkapital allein nach ihnen neben bem ber erftgenannten bier Ge= fellschaften zusammen bie gewaltige Summe bon \$685,099,200 erreicht. Die letteren Gefellichaften fteben gur Beit allerbings ichon unter ber Rons trolle jener "großen vier," ba aber bei biefer Aufstellung ber Bonds ber Ge= fellschaften gar feiner Erwähnung ge= than ift (bie Carnegie-Befellichaft ift nur mit \$160,000,000 angeführt), fo ift erfichtlich, daß unter hinzurechnung ber Bonds die "Milliarde" ober "Billion", ohne die man es nicht mehr thun

bewerb ausgeschloffen mare. Geftrige

will, recht gut beraustommen mag. \* \* Mährend heute bie Attien ber Carnegie Gefellschaft um etwa 50 Prozent über bem Nennwerth fiehen (ober fo hoch geschäht werben, benn fie werben nicht an ber Borfe gehandelt), find die ber meiften anderen billiger gu haben. Nur bie Vorzugsattien (\$40,000,000) ber National Tube Company fteben mit 103 über Bari; für bie anderen Gefellschaften gelten folgenbe Notirungen: Feberal Steel "preferred" 82, 'common" 54; American Steel and Wire, "preferred" 94, "common" 32; National Steel, "preferred" 94, 'common" 48; American Tin Plate, 'preferred" 91, "common" 60; Ame= rican Steel Hoop, "preferred" 77, "common" 32, u. f. w. bis herab au ben Shelby Steel Tube-Attien Die mit 42, bezw. 7 notirt werben. Wenn man in Betracht zieht, daß vor einiger Zeit bon ber Feberal Steel Co., ber Natio= nal Tube Co. und anderen verlautete, fie planten neue Bondsausgaben, fich nothmenbiges Arbeitskapital qu ber-Schaffen; fich ferner erinnert, bag turg porher die Melbung burch die Blätter bung einer großen Röhrenfabrit in Conneaut, D., ber National Tube Co. u. f. w. ben Wettbewrb zu machen, und bagu ben Marttpreis ber Attien ber berichiebenen Gefellschaften in Betracht gieht, so gewinnt man ben Gindrud, als handle es fich hier mehr um Berthei= bigung als um ein angriffswei= fes Borgehen. Es gewinnt bann ben Unichein, bag, wie icon früher an biefer Stelle angebeutet murbe. bie aroken Gefellichaften nicht ben Erfolg fanben, ben man fich beriprach, bag es nicht gelang, aus ber Bufammenschmel= gung bie Bortheile zu ziehen, bie man fich berfprach, und bor allen Dingen ber Stand ber Finangfrage feine Be= friedigung gab. Das Gefchaft ging im legten Jahre glangenb, und man war (wirklich ober angeblich) mit alan= genben Mitteln eingetreten, aber neue Rapitalien wurben für nöthia erachtet: bagu tam ber in Musficht geftellte icharfe Weitbewerb Carnegies, ber, falls er eingetreten mare, Die Finang= lage noch gang bebeutenb verschlechtert und bie Beschaffung weiteren Rapitals erschwert haben würde. Man scheint in einer Rothlage gewesen gu fein, fo= Urme warf, ber es mit einem großen Schlag verfucht und nun baburch, bag er bie glangenb bafteben= ben und fich fehr gut gahlenben Cars negie'fchen Unternehmungen mit jenen anderen verbindet und die Betibemerb= Befahr icheucht, jenen auf bie Beine gu helfen fucht. Man wirb nicht ermarten, bag bie Aftien ber neu gu bilbenben Riefengefellschaft jemals ben Werth ber Carnegie-Aftien erhalten werben; aber man wirb hoffen, auf biefe Beife einen guten Durchschnitt erzielen und ein Burudgeben ber anberen Werthe berhuten gu fonnen. Es tann taum ein 3weifel barüber befteben, bag mehrere ber oben genann= ten Gefellichaften "übertapitalifirt" find, und man barf wohl annehmen,

Carnegie bas Seft in ben Sanben, um= fomehr, als ihm in einem etwaigen Breisfturg ber Ctahl= und Gifenattien feine Gefahr brohte, ba bie Aftien feiner Gefellicaft in feften Sanben finb und an ber Borfe nicht gehanbelt merben. Er hat feinen Preis geftellt, unb

bag es schwer war, ihre Werthe auf ber

bisher innegehabten Sobe zu erhalten,

und bag etwas geschehen mußte.

Bei solcher Sachlage hatte natürlich

herr Carnegie hat nicht gu wenig

CFURIER & FULIER CO.
WHO DESCRIPTION CO. Chicago, d. 4. Febr. 1836.
Wir bemerken in unserem Geschöff
eine grosse und beständig zunehmende
Rachtrage noch Richter's ANKER PAIN
EXPELLER, Dies Ist für uns Beweis, dass
dieses Heilmittel die Consumenten zufriedenstellt. friedenstellt. Fully of belly Co 6. u 50c. bei allen Droguisten oder vermittels Ad. Richter & Co., 216 Pearl St., New York man mußte mohl ober übel feine Forberung bewilligen, benn man mußte feine 36 MATTONAL GOLD - MEDAILLEN Empfohlen von prominenten Aers-ten. Wholesale und Betail Droguisten, Ministers, Gefellichaft gur Reorganifation haben.

DEUTSCHEN GESETZEN

irt, ist vorzüglich gege

HÜFTWEH, GICHT,

Rückenschmerz, Rheumatismus, DR. RICHTER'S weitberühmter

ANKER<sup>77</sup>

PAIN EXPELLER.

berlangt, und man barf ficher anneh= men, baß feine Rollegen bon ber Carnegie = Gefellicaft, Phipps, Frid, Schwab u. f. w. für ihre Attien ben gleichen Preis forberten, und bag bie neue Gefellichaft für bie Carnegie= Berthe ben vollen heutigen Martt= Much bie Werthe ber anderen Befell= schaften wird man zu guten Preisen übernehmen muffen, und es mag fehr gut fein, bag man ichlieflich von ber neuen Riefengefellichaft wird fagen muffen, daß sie "überkapitalifirt" ift ein größeres Aftien= ober Bonds= tapital zu berginsen hat, als ihr mög= lich fein wirb.

Wenn ber Wettbewerb aufgehoben ift, fann bie Gefellichaft beliebig bobe Preise forbern für ihre Waaren - fie tann aber Niemanden zwingen zu tau= fen, und erhöhte Breife berringern bie Rachfrage-, wenn bie Fabriten ftill fteben, tonnen gar teine Divibenben bezahlt werben.

Man ergeht sich jest bereits in Rach= rufen an ben ehemaligen Stahltonig Carnegie und will herrn Morgan, ber boch nur ber Agent ift, bereits auch als ameritanischen Stahltonig fronen, wie man ihm bereits bie Rrone bes Gifen= bahntonigs aufgefett hat. Aber herr Carnegie' macht ben herolben bes neuen Stahlfonigs vielleicht einen Strich burch bie Rechnung. Er

im Befige bon Bonbs Werthe von \$100,000,000, für welche ber Besig ber Carnegie Company ber= pfandet ift und bie Gefellichaft, wie es heißt, weitere Garantien geben foll, und auf "fette" folgen bekanntlich im= mer magere Jahre, und ba ift es gang gut möglich, baß herr Carnegie in nicht zu ferner Zeit ftarter als je bie Regierung feines Ronigreichs wieder antritt. Es ift fcon mancher Befig an ben Sppothetengläubiger gurudgefallen, und ein Geschäft, bas fich feiner Größe und Laften wegen nicht bezahlt, wird in der Regel dadurch nicht beffer, daß man es noch mehr ausbehnt und seine Lasten noch bebeutenb vergrößert.

Im Uebrigen mag es fehr gut fein, bag man binnen Rurzem von der gan= gen Sache nichts mehr hören wird, benn sämmtliche bisher eingelaufenen Mel= bungen scheinen nur auf Gerüchten gu fußen, die bisher noch teiner berBethei= ligten — Carnegie sowenig wie Mor= gan, Schwab u.f.w. - beftätigt hat. Die Attien fammtlicher im Bufam= menhang mit ber Morgan'fchen Bu= funftsgesellschaften find geftiegen es mag fein, daß man fich bamit be= gnügt.

Die Sochzeit im Saag. "Ons Willemminje" ift nun glüdliche Frau. Heute Mittag wurde fie in ihrer festlich geschmückten Haupt= und Resi= bengstadt, im idhllischen Haag, burger= lich und firchlich ihrem medlenburgi= ichen Beinrich angetraut. Dber vielmehr, - Seinrich murbe ihr angetraut, benn Wilhelmine erhielt burch bie Bei= rath nicht ben Stand und ben Rang ihres Satten, sondern sie bleibt die Rönigin ber Niederlande und ihr Gemahl fteht im Range unter ihr; er erhielt von Ihrer Majestät als Morgengabe den Titel Pring ber Nieberlande, Ronig= liche Sobeit, wie ehemals ber Bring Albert von Coburg als Pring-Gemahl an ber Seite ber Ronigin Bictoria lebte. Wenn bas Berhältniß zwischen ber jugendlichen Königin bon Holland und ihrem Gatten fich zu einem fo inni= gen gestaltet, wie es jenes war, fo barf Wilhelmine fich gludlich preifen. Und alle Borbedingungen bazu find auch in Diefem Falle gegeben. Die jugendliche Rönigin mußte nicht, wie es fo oft nothig wird, aus politischen ober bynaftis ichen Grunden eine Ronvenienzehe ein= geben, fonbern fie burfte frei mablen unter den heirathsfähigen Fürftlichteiten Europas, und einen Rorb brauchte fie taum gu fürchten. Denn Wilhelmine ift nicht nur Hollands Königin, fondern jung und schön und, nach allen Berichten, bon schlichter Bergensgute und fröhlicher Sinnesart. Ihr Gemahl wird als ein ftrammer, braber, ehren= fefter und geiftig nicht unbegabter jun= ger Mann gefchilbert, ber als tüchtiger Offigier bon feinen Rameraben geach= tet und als ein guter Rerl bei Allen, bie ihn fennen lernten, beliebt mar. Er bürfte auch in ber neuen Beimath balb pobulär werben, obwohl man ihm in manchen Areisen als einem beutschen Bringen gerabe nicht grun ift. Denn es herricht in Holland vielfach eine in= stinktibe Furcht bor Allem, was beutsch ift; man bangt bor einem Unschluß an bas Reich, ber bes Staates Selbstftan= bigfeit gefährben fonnte. Bielen mare es beshalb lieber gewesen, wenn bie Rönigin fich einen Gemahl aus irgend einem anderen Lande gesucht hätte als gerade Se. Sobeit Beinrich Blabimir Albrecht Ernft, Bergog zu Medlenburg, Fürst ber Wenden, bon Schwerin und Rabeburg, Graf bon Schwerin, Berr ber Lanbe Roftod und Stargarb, wie ber ftolge Titel bes Muserlefenen lau-Es erregte peinliches Auffehen. tet. mit welcher Rleinlichfeit und Anauferei bie Generalftaaten die heitle Gelbfrage,

welche felbft bei Liebesheirathen nicht gang aus bem Muge gelaffen werben fann, erörterten und erlebigten. Die junge Ronigin foll entruftet barüber gemefen fein, aber die fteifen hollandi= ichen Boltspertreter ließen fich baburch nicht anfechten. In Gelbfachen hort werth ober barüber hinaus gahlte. eben bie emuthlichteit auf, und fchließ: lich tam ja auch Alles zu einem befrie= digenden Schluffe.

heute jubelt bas gange Bolt ber Rie= berlande. Das tleine Schloß im haag ift bis auf ben letten Wintel gefüllt mit fürstlichen Gaften; Die Stadt wim= melt bon Besuchern, und von allen Eden und Enben ftromen toftbare Hochzeitsgaben herbei für bas junge Paar, auf dem bie Hoffnung des Lan= bes ruht. Denn bie Königin Wilhel mine ift ber lette Sproß bes Saufes Dranien. Ihr Bater, Ronig Wilhelm III., hatte aus erfter Che zwei Gohne, bie indeffen beibe unbermählt bor ihm ftarben; bann rermählte er fich im Jahre 1879 mit ber Pringeffin Emma bon Walded und ber Ghe entsproß als einziges Rind Wilhelmine, bie ichon als zehrjähriges Rind unter Vormund= schaft ihrer Mutter Königin wurde und am 31. Auguft 1898 bie Regierung felbft übernahm. Gollte fie finderlos bleiben, würde ber Thron an eine entfernt verwandte Seitenlinie fallen, eine Möglichteit, bie ben Nieberlandern Unbehagen verurfacht, wenn fie nur baran benten, benn fie hangen mit hingeben= ber Treue an ihrem oranischen Königs= hause.

Die heutige hochzeit im haag hat also, tropbem sie keine politische ist, doch eine politische Bebeutung für Solland. Wenn in üblicher Zeit bei ben Neuvermählten ber Storch einfebren und einen Toronerben beingen follte, burfte aller geheime Groll gegen ben beutschen Be= mahl ber Rönigin bald schwinden und Pring Beinrich fich in ben Rieberlan= ben berfelben Liebe erfreuen, meiche 211= bert bon Coburg fich in England au er= werben wußte. Hoffen wir alfo bas

#### Die Bertheilung der Landftreit= frafte in China,

soweit fie bem Oberbefehl bes Feld= marichalls Grafen Walberfee unter= fteben, geftaltete fich feit Enbe Dezember b. 3. nach einer bon militärischer Seite aufgestellten nachweisung wie folgt:

Die beut ich en Truppen bertheis len sich im Ganzen auf sieben Stand= quartiere, und zwar fteben in:

1. Befing: Obertommando, 1. 3nf. Brig. (ohne bie 9. Rompagnien), Jäger= Romp., 2. Est. bes Reiter=Regts., I. Abtheilung bes Felbart.=Regts., I. und II. Seebatillon. Marine=Felb= batterie, Marine=Pionier=Romp., Ma= rine=Telegraphen=Detachement. - 3m Gangen: 61 Batle., 1 Est., 4 Batt., 1 Pion.=Romp. = ca. 6700 Mann. (Alle Zahlenangaben sind abgerundet und beziehen fich nur auf bie frchtenbe

2. Tientfin: Rommando bes Erpebitionsforps, 3. Inf.=Brig. (ohne bie 9. Rompagnien), Stab und 4 Est. bes Reiter-Regts., III. Abtheilung bes Felbart.=Regts. (mit 8. (Gebirgs)= Batt.), 1 Pion.=Komp., Korps=Tele= grapher-Abtheilung — Im Ganzen 4 Batle., 1 Gaf., 3 Batt., 1 Pion.-Romp. = ca. 4150 Mann.

3. Paotingfu: 2. Inf.=Brig. (ohne bie 9. Rompagnien), 1. Est. bes Reiter= Regts., II. Abtheilung bes Felbart.= Regts. (ohne 8. (Gehiras | Batt) Bion .= Romp. - 3m Gangen: 4 Batle. 1 Est., 2 Batt., 1 Pion.=Romp. = ca. 4000 Mann

4. Schanhaifman: bie 9. Romp, bes 3., 4. und 6. 3nf.=Regts. mit ca. 600

5. Tangtu=Tatu: 1 Bil. schwerer Feldhaubigen, 1 Pion. Romp. mit ca. 650 Mann.

6. Tfingtau: bie 9. Romp. bes 5. Inf.=Regts., mit ca. 200 Mann. Mu= Berbem als nicht gum Expeditions= forps gehörig: bas III. Seebataillon mit gugehöriger Felbbatterie. 1 Da= trofen=Artillerie=Detachement mit 1 Chinefen=Rompagnie. 7. Schanghai: bie 9. Romp. bes 1.

und 2. Inf.=Regts. mit ca. 400 Mann. Bon ben im Borftebenben aufgeführ= ten Truppen berfeben 3 Kompagnien ben Dienft an ben Gtappenlinien, mogu auch die noch nicht eingerechnete 3. Es= fabron bes Reiter=Regiments heran= gezogen ift. Das Gifenbahn=Bataillon mit ca. 850 Mann befindet fich an ber Bahnftrede Pangtfun-Peting. Die Gesammiftarte ber bem Oberbefehl bes Feldmarichalls unterftellten beutichen Truppen (ausgenommen bie urfprüng= liche Garnifon bon Tfingtau) beträgt-

Bum Bergleich mogen bier gunächft bie Gesammtftarten ber Truppen ber übrigen Rationen folgen, fo: weit fie in der Proving Tichili fteben. Sie betragen (ebenfalls in runben 3ah-Ien und an fechtenben Truppen):

an fechtenbem Truppen - rund 17,750

Mann: babon find in ber Probing

Tichili rund 17,150 Mann.

Frangofen . . . 14,050 Mann, Engländer . . . . 12,850 Ruffen . . . . . 9,000 Japaner . . . . 6,000 Italiener . . . . 2,350 Amerikaner . . . 1,600 Defterreicher . . . 250

Dem Grafen Balberfee finb bemnach m Gangen annähernb 64,000 Mann fechtenber Truppen unterftellt. Die beutschen Truppen, welche bie aronte Befammtftarte aufweifen, find auch in gwei bon ben Garnisonen mit gut gemifchter Befahung am gahlreich= ften bertreten, nämlich in Beting und Paotingfu. In Tientfin überwiegen bie Engländer, in Schanhartwan bie Ruffen. Die Frangofen bagegen bilben obicon fie mit ihrer Gefammtftarte an ameiter Stelle fteben, in feiner ber ge= mifchten Garnifonen bas größte Ron= tingent ber Befatung. Gie find aber auch in feiner Garnifon fo fcmach bertreten, wie bies mehrfach bei ben anberen Nationen ber Fall ift, und ftellen 2500 Mann, alfo 21 bis 3 Bataillone, aum Ctapbenbienft.

#### 3m Ballon über Die Offfee.

Unter ben wiffenschaftlichen Ballon-

fahrten, bie am 10. Januar bon ber-

diebenen europäischen Stäbten aus-

gingen, ift bie bom Berliner Ballon

mit bem befannten Luftschiffer

Meteorologen Berson und bem Ober=

leutnant Hilbebrandt von ber Luft=

ichifferabtheilung als Infaffen ausge= führte Reise jebenfalls die bemertens= wertheste und gleichzeitig bie erfte Gee= reise, bie bon beutschen Luftschiffern bollbracht murbe. Der 1300 Rubitmeter große Ballon ftieg um 8 Uhr 47 Min. morgens bom Tempelhofer Welbe auf, trieb über Berlin und flog, eine Sobe bis über 1000 Meter erreichend, gur pommerschen Rufte, wo man um 1 Uhr 47 Minuten Stralfund, und bath nach 2 Uhr Rügen paffirte. Ueber ber Oft= fee, bie er in 23ftunbiger Fahrt über= flog, erreichte ber Ballon eine bochfte Sohe bon etwa 3000 Meter, aber als man um 4 Uhr 45 Min. Trelleborg, den schwedischen Endpunkt ber Saß= nig = Trelleborger Poftbampferlinie, paffirte, schwebte er nur etwa 600 Meter hoch. Die niedrigfte Sohe, Die ber Ballon mahrend ber Reise innehielt. Da ber Ballon hier bie Richtung gum Sund zu nehmen drohte, wurde Ballaft ausgeworfen, und er flog nun bei guter Brife in etwa 1000 Meter Sobe, Malmö und Lund paffirend, in nördli= der Richtung burch Schonen, wobei bie gahlreichen Flammen und Leuchtfeuer, die auf der bunkeln Erde und an ben Ruften schimmerten, einen zauberhaften Unblid gewährten. 2118 fcblieglich Nebel alle Aussicht verfperrte und bie Drientirung unmöglich machte, be= schloß man die Landung, die benn auch einige Minuten nach 10 Uhr Abends in der Landschaft Smaaland bei Boga= holtau, einige Meilen bon ber Bahn= Luftschiffer ein Gehöft, wo ihnen in einer Beuscheuer Nachtquartier gewährt Ungahl Leute ber umliegenben Gehöfte zusammengepadt und zur Bahnstation | vongefahren. beforbert werben. Bahrenb ber gangen Luftreise find natürlich eine Menge werthvoller Beobachtungen gemacht worden. Bu erwähnen ift, bag man brei verschiedene Windrichtungen feststellte. In 1000 bis 2000 Meter Höhe war ber Wind SSD, ging aber bei 3000 Meter Sohe in fast weftliche Richtung über, mahrend man 600 Meter über bem Meer eine öftliche Windrichtung beobachtete. Die Temperatur hielt fich mei= ftens auf zwei bis 3 Grad unter bem Befrierpuntt, fodaß die Reifenden, bie mit Belgen berfeben maren, nicht unter Witterungsverhältniffen zu leiben hat= ten. Auf ber Rudreife murbe ben Luft= fchiffern in Malmö eine befonbere Ehrung zu Theil, indem ihnen bie Offiziere bes bortigen Hufaren= Frühftück Regimentes ein festliches gaben. Ballonfahrten über bie Gee finb in neuerer Zeit öfter vorgetommen. Go unternahmen Ende September 1899 bie Parifer Luftichiffer Graf be Caftallon be Saint Victor bon Paris aus eine Ballonfahrt, bie über ben Raifer Wilhelm-Ranal und bie banis fchen Wafferstraßen ging, um nach 23= ftunbiger Dauer an ber Weftkufte Schwebens zu enben, und im Berbit 1898 flog der englische Luftichiffer Bercival Spencer mit feinem Ballon iber ben Ranal zur frangösischen Rufte. Ferner ift bie Ballonreife von Schweben nach Finland gu ermahnen, bie Andree etliche Jahre vor feiner verhängnifvollen Polarfahrt ausführte.

#### Lofalbericht.

#### Berurfacte eine Panit.

Die Erplofion eines Motors in ei= nem elettrifchen Strafenbahnmagen ber Wallace Str.= und Center Abe.= Linie berurfachte geftern Abend um halb 7 Uhr unter ben Baffagieren eine Panit, Die gludlicherweife ohne ernft= liche Folgen berlief. 2118 ber mit Raf. fagieren überfüllte Strafenbahnmagen bie G. Morgan Str. erreicht hatte, hielt er mit fo jahem Rude, bag bie Baffagiere wie Rraut und Rüben burch= einander gerüttelt wurden. Gin grel= ler Lichtschein burchzudte bas Innere ber "Car", bem eine bonnerahnliche Gr= plofion folgte, bie Schreden ber Situa= tion bermehrenb. In wilber Saft flürmten Mannlein und Beiblein, freischend und jammernb aus bem unheimlichen Stragenbahnwagen, ber burch die Gewalt ber Explosion quer über bas Geleife geschleubert worben mar, auf bie Strafe. Bunberbarer Beife tamen fie fammtlich, abgefeben bon Rnuffen und Buffen, ohne Ber= letungen babon, boch hatte ber Unfall eine beinahe einftiinbige Bertehrs= fiodung gur Folge. Der Unfall er= folgte baburch, baß fich ber Motor aus feiner Befeftigung löfte und gu Bo= Infolge ber baburch unterbro= chenen Strömung erfolgte bie Explo-

\* 3m Reller ber Wohnung bon 3. B. Carroll, Rr. 529 Lee Strafe in Evanfton, barft beute, negen Morgen, eine jum Dampfheizungsofen führenbe Bafferröhre. Die Beigungsanlage murbe überfluthet, ba es geraume Beit nahm, bis ber Schaben entbedt murbe und alebann reparirt werben fonnte.

\* In bem an 63. Str. gelegenen Delfneicher ber Late Chore & Michigan Couthern=Bahn eniftand geftern ein Feuer, welches einen Schaben bon \$500 verursachte. Lokomotivführer Ryan mußte burch bas Flammenmeer hindurchfahren, um einen bon bem Feuer bedrohten Güterzug in Sicherheit au bringen.

In die Lage fommt er nicht. -Sonntagsjäger: "Ich möchte einen Jagbhund taufen - apportiren braucht er nicht gu tonnen."

# SCHLESINGER

## Berkauf und Grsparniß: Großer Basement-Berkauf.

Ungemein intereffante Gelegenheiten-eine nicht mifiguverstebende Unweisung in häuslicher Sparfamteit -Spezielle S. & M. Werthe, wodurch es noch deutlicher wird, weshalb erfahrene Käufer das S. & M. Bafement zu ihrem hauptquartier machen.

Großer Schuh: Gintauf-phanomenale Werthe-65c, 95c unb \$1.45. Auftergewöhnliche Baidftoffe-Fabrifrefter-Berfauf bon Mabras :c .- Se, 4e, 5e. Fabrif: Heberichug: Bertauf von Betttuchern-Bargains-25c, 35c und 48e. Fertig

Fanch weiße Baifts-1000 Dutenb-augerorbentlicher Baift-Berfauf-50c Knaben:Rleider:Ereigniß-Bajement-Räumung-Angüge, Ueberzieher-alle 82.50. Bertauf von Kleiderstoffe:Restern-hochseine Stoffe werden berichseubert-25c d. Harb Guits, Rode - großer Bertauf - Cton Guits, 85 . . Reue Frühjahrs-Rleiber-Rode, Seltene Reinen-Offerten-2e für Gervietten . 9c für Mufter-Banbtuger .. Geltene Werthe.

Trade many Die nur hier und hier allein-jener große februar=Räumungs=Derkauf - die beste Gelegenheit des Jahres, wo erfahrene Käufer darauf rechnen, daß fie Ersparniffe in dem 5. & M. Basement machen werden.

#### Alergerliche Heberrafdung.

Der Zigarrenfabritant F. D. Schult, bon Auftin, hatte geftern Nach= mittag fein Gefährt bor Otto Gortes Wirthichaft fteben laffen, mah rend er in ber Schantftube mit bem Birth gefcaftliche Abmachungen traf. station Martarno, in gludlichster Als Schult wieder heraustrat, maren Beife bon ftatten ging. Sier fanben bie | Pferb und Wagen, nebft zweitaufend Stud Zigarren, fpurlos berfdmunben. Bie ein in jener Nachbarschaft fpielen= wurde, und am nächsten Morgen tonnte ber Anabe ausfagte, fei ein ichabig ber Ballon unter Silfeleiftung einer getleibeter Mann auf ben Ablieferungs= Bagen geflettert und im Galopp ba=

#### Rurg und Reu.

\* Polizist Thomas Murphy, bon ber Revierwache an Cottage Grobe Abenue, glitt geftern Nachmittag beim Abfpringen bon einem Rabelbahnwagen an 47. Strafe und Cottage Grove Abenue auf bem mit Schnee und Gis bebedten Strafenpflafter aus und brach bas rechte Sandgelent. Er melbete fich bienftunfähig und begab fich nach feiner Wohnung, Rr. 4638 Champlain Abe., um bas berlette Glied argtlich behan= deln zu laffen.

#### Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, Rofalie Bewerdorf, geb. Fehling. im Alter von 28 Jahren nach fängeren Seiben fauf-entschlafen ift. Die Beerdigung sindet ftatt am Frei-tag, den 8. Februar um 12 Uhr Mittags, vom Trauerbause, 653 Mashtenan Ave., nach dem Con-cordia-Freidolf, Um filles Beileid bitten die trauernden Jinterdliedenen:

Rudolph Bewersdorf, Satte. Frau Meta Edgarbach, Frau Adeline Probit, Schwestern. Otto J. Fehling, Bruber. mi.bo

Todes:Mingeige. Freunden und Befannten bie fraurige Nachricht, ag unfer geliebter Bater und Schwiegervater

Rarl Gnadt

Emma und Johanna Gnadt,

#### Todes:Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Cophie Chriftiane Etupe im Alter von 66 Jahren nach langem, ichmeren Leis ben am Mittwoch, Morgens um 6:15 Ihr, felig im Herrn entichlafen ift. Die Beerdigung findet fiatt am Samftag, den 9. Februar, Nachmittags 2 Uhr, bom Trauerdaufe, 114 Billow Str., nach dem Roschill-Friedhofe.

Theo. Stupe, Gatte. Bertha, Richard und Unna, Rinber. Leonhardt Deufer, Marn Stupe, Schwiegerfinber.

Todes-Mingeige.

Freunden und Befanuten bie traurige Radricht,

Bricdrich 23. Foller am 5. Februar, un 5 Uhr Radmittags, im Alter bon 39 Jahren entidlafen ift. Die Beerdigung findet statt am Freitag, Nachmittags um 2:30 Uhr. bom Erauerbaufe, 1099 Carmen Ave., Aroble Bart, nach Kofebill. Um filles Beileid bitten bie trauernden

emilie Foller, Gattin, 21ma Foller. Tochter, nebft Bermanbten,

Grennben und Befannten jur Rachricht, bag Gettlieb Troicher gestorben ift. Beerdigung Freistag, ben 8. Februar, Rachmittags I Ilit, pon Wolf's Leichenbefatiungsblag, 700 B. 12. Str., nach Maldbeim. Sein Freund: Rudoiph Buertemberger.

#### Danksagung.

Allen Brübern und Schweftern ber Deutschen Gilbe en tiefarfühlteften Dant für bie Theilnahme an bem Mana Aranepuhl, besaleichen auch ben Damen für Die liebevollen Blu

Ridard Rranebuhl, Satte.

### **CharlesBurmeister** Peichenbestatter,

301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

**POWERS** Deutsches Cheater in

Conntag, den 10. Februar 1901.

(Men einftubirt!) Das legte Wort von Margarethe

Pafchite. Frang bon Sconthan. bojaje

Großer Breis-Gruppen-Dastenball TURN-VEREIN FREIHEIT abgehalten am Samftag, ben 1d. Februar 1901 in der Freiheit-Tutuhalte, 3417—21 S. dalfted Etrohe. Tidets im Borberfauf 25se, on der Kaije 35se. Kindes über 10 Jahre 15se. Aufang il Uhr Mends. T Dalfars in Gold und andere gute Preife kommen jur Bertheilung.

## 12. groter Maskenball beranstaltet bon de Plattdutten Brig Reuter Ro. 4

Schoenhofen's grote Hall, Milwaufee und Affand Avenue, am Sünnabend, den 9. Februar 1901. Anfang Abens Kod 8.—Lidets 250 pro Person im Borbertoop; an de Kah 500.

Bierter großer Preis-Mastenball

Douglas Frauen : Berein in ber neuen Bormaris Turnhalle, 1168-70 Beft 12. Sir., nabe Western Ave., fondo Samitag Abend, den 9. Jebr. 1901. Anfang 8 Uhr Abends. Tidets 500 pro Person.

#### Großer Preis: Mastenball Freundschafts-Loge 210. 8, Orden der Bermanne Edweftern,

Zweiter großer Mastenball

Doutschon Columbus Camftag, den 9. Februar, Aurora Turnhalle, Afhland Ave. u. Division Str. Lidets 25c pro Person. Ansang 8 Uhr Abends.

Rommt und febt meinen neuen Saloon Hoffmann-Haus, 96 Clybourn Avenue, 12 Mohawk Strasse. Feine Weine, Lifore, Bigarren; Blat. Bier an Bapf; parmer und falter Lund ju jeder Tageszeit fre i. Bemuthliche Unterhaltung; Billarb; aufmertfame Be ienung. Louis Coffmann, Brop.

## . . Der . . Sharpshooters' Park

(Mord-Chicago Schiikenpark), welcher jest burch bie nenen Befiger in allerbeften Buftanb gebracht worben ift, wird hiermit allen

Deutiden Bereinen, Logen und Brivat-Gefellfdaften jur Abhaltung von PIKNIKS

für die Commer-Caifon 1901 bestens empfohlen.
Reuce Tangboben. Cleftriiche Beleuchtung. Reue Eingaunung. Bermehrte Baumbflongung, Leicht ju erreichen mittelft der Elphourne, Lincolne, Belmonts und Bestern Abe. Setrahenbahn. — Kontratte tonnen jest gemacht werden bei C. G. BOON.

Bimmer 1, 195 2a Galle Gir. Täglich bon halb 12 bis halb 1 Uhr Mittags. Lelephon: Central 1607. Siansmbiboja

## Der Schüken-Park bei PALOS SPRINGS

ift jest unter günftigen Bedingungen am Bereine und Gefellichaften ju bermiethen Rahere Mustunft ertheilt Herr H. C. KLINE,

310 Marquette Building, Tidet: Agent der Babath R. R. Co. wo auch betreffe Beförderung Arrangements gemacht werden fonnen.

Geo. Rerften, Braf. Rarl Rochler jr., Gefr.

## Bur "Schüßen-Lif'l" 244 Clybourn Avenue.

Acben Abend gemüthliche Unterhaltung. Samftag nd Sonntag großes Konjert und Gefangsborträge. Zmmer wechfelnde Rrafte. Conntegs Matinee.

Frei !- Ein Paar-Frei ! \$5 Hofen Diefe Boche jedem Angugs oder Weberrocks

Micht \$15 Micht mehr \$15 weniger Glasgow Woolen Mills Co. 191-198 State Str., Chicago, Ill. Deutich geiproden von Profeffo Sahr, unferem erften Bufdneider. 21bg. Imt. igl.

Die beutiche Hebammenschule von Chicago

eröffret ein neues Gemefter am Dienftag, ben 12. Februar D. J. Anmelbungen munblich ober foriftlich werden jest entgegengenommen bei Dr. F. Scheuermann,

Ro. 191 Rorth five. Spezial-Argt für Frauen: und Rinder-Rrantheiten. Relephon White 952. Sian, bibofa, 1m Der feit einem halben Jahrhunders

berühmte echte UNDERBERG-BOONEKAMP

ift ber beite Magenbitter. Bergeftelli in Rheinberg (Deutschland). - Man hüte fich bor Rachahmungen.

"El Erato" und "Ogden" echte Habana-Zigarren, von Kennern hochgeschied GUSTAVE A. MUELLER. Telephon: 2. B. 463. 1644 R. Halited Sts. lijan, im. X



## Trunffucht leicht geheilt.

Did. Goith Williams municht, daß jede Dame, welche diefe Beitung fieft, erfabrt, wie fie ihren Bater rettete.

Bermandie ein gerud- und gefdmadlofes Mittel in feiner Mahrung, das ifin fonell heifte, ofne daß er es wußte.

Probe-Padet bes Mittels wird fret burch bie Poft verfandt, um ju zeigen, wie leicht co ift, Truntfucht ju geilen.

Richts ift bramatifcher ober geugt bon mehr bingebung, als die Urt und Beife, wie Grl. Chith Billiams, Bog 36, Mannesville, D., ihren trunt: füchtigen Bater nach jahretangem Clent, Schande und faft unerträglichen Leiben heilte.



Graulein Edith Billiams.

"30. Bo'er ift ein umgenanbelter Mann", sagte Kie. "ung unfere Freunde halten es für ein Bunder, daß ich ihn beilte, ohne seine Kenntulis der Alltims nung. Ich beite, ohne seine Kenntulis der Alltims nung. Ich beite batte, dan Francisco, Cal., ihren Mann gebeite batte, indem ise im Escheinen ein Mittel in fecteun kaffee und sein Escheinen kaffee und sein Escheinen kaffee und ien Escheinen in Brittel in fecteun kaffee und kontakte kaffee und kann nische ich eines davon in Battes Kaffee und Kilia und beobackteie ihn genau, aber er konnte fei. Eines Morgens stand der Bater auf und sagte, er sein burgerig. Ties war ein gutes Zichen, da er seinen frührte gene gene der geleichten bard frührühalte. Er ain gotet, und als er Wittogs ganz nichtern nach Haufe auch mit von Freude da führ mit der 14 Jahre nie auch nur einen halben Tag nüchtern geschen batt: Vach Nick seine halben Tag nüchtern geschen batt: Vach Lisch setzte er sied in den großen Armfruhl nich sagte: "Edith, icht wei hicht, was mit mit gezischen ist, aber ich mag den Schaaß weder sehen mog wieden, und ich genede das Einsten für inner einspiellen." Das war zu diel für nich, und ich erühlte ihn dann, was ich gethom hatte. Aun, die beiden und Teide ausgeweint, und haben jetzt der schafte den und ich den befere Aafer, den man sich denten Tann. Ich freue mich se das Sie diese Ergednich berick ein ich enter Ausbert gesten und ertabren, dem es werden ihre Ausbert Goten und ertabren, wie dieses wunderbar Gots der Erst. wirtt." Gines Morgens fand ber Bater auf und fagte, et

den Specific wirte."

Tr. Haines der Erfinder, wird eine Probe diese großen Heilmittels frei an Alle ichiden, die darum ichreiben. Genügend von dem Mittel wird frei ders fandt, um zu zigen, wie es in Thee. Kaffee oder Nahrungsmitteln gedraucht wird, und des 8 dos gefürchtet Vaiter rufig und dauernd heilt. Schiedt Guten Namen und Voreise an Tr. I. B. Haines, 472 Glenn Antibing, Cincinnati, Chio, und er wird End eine Frei. Prode des Mittels fenden, joggistel Gene President, der Berehadung, anch vollzschäftig der jegelt in einfacher Verpadung, anch vollzschäftig der hen, welche acheilt worden zind und Aleganitie von Junderen, welche acheilt worden zind und kleg, das nöhlig is, me Kud zu keilen, Eure Lieben und Indexen der einem Leben voll Erniedrigung, schießlicher Unnuth und Schande zu bewahren.

Schreibt beute noch nach einer freien Probe. Es . Edreibt beude noch nach einer freien Probe. Gs wird ben Reb Gures Lebens erheitern. 7,21fb

#### Lokalbericht.

Stedbricflich verfolgt.

Die Boligei fahnbet auf Frant 30= feph Zad, einen Boten ber National Erpref Compann, der angeblich \$1200 unterschlagen bat und flüchtig gewor= ben ift. Er foll mit bem Gelbe am Montag Abend während einer Fahrt im Gepädwagen eines Zuges ber Wisconfin Zentralbahn zwischen Rugby Junction und Milmautee bas Beite ge= fucht haben. Der angebliche Dieb ftand feit mehreren Sahren in Dienften ber Gesellschaft, beren vollstes Bertrauen er ten gelanbet. Da tein Batentrecht auf | maffer=Bafchung. genoß. Am Montag Abend betrat er Diese Schugborrichtung existirt und wie gewöhnlich ben Gepadwagen, um bie Berrechnungsgelber ber Bahngefell= Schaft ber Expreggesellschaft zu überbringen. Die Entfernung zwischen ben beiben Stationen beträgt 15 Meilen. Während ber Fahrt öffnete er angeblich ben Geldschrant, eignete fich den Inhalt bon ungefähr 50 Belbbriefen an und machte fich aus bem Staube. Da er fich nicht punttlich gur Ablieferung einstellte, wurde eine Untersuchung ein= geleitet und ber Diebstahl fofort festge= ftellt. Auf die Ergreifung bes fliichti= gen Schächers fteht eine Belohnung bon \$100. Der angebliche Dieb. ber aus auter Familie in Stepens Point, Mis. stammt, wohnte mit seiner Frau inOfh= tofh. Er ift 27 Jahre alt. Die bie= fige Polizei wurde ersucht, auf ben Miffethater ju fahnben.

### Riedergeichlagen und beraubt.

Der Wirth John Lerotsti weigerte fich geftern Abend in feiner Wirthichaft, Dr. 225 B. Randolph Str., auf's Befimmtefte, ben ibm bon einem Rrubbel behufs Bezahlung ber Zeche für fich und beffen bier Befährten überreichten falfchen Gilberbollar anzunehmen Da= rüber wurde ber Mann, ber fich borher anscheinend nur muhfam auf Rruden fortbewegt hatte, fo erregt, bag er bie eine ber Rruden mit großer Bucht auf ben Ropf bes Wirthes hernieberfaufen ließ. Leroisti fturgte hinter bem Schanktisch bewußtlos zu Boben. Die Raubgesellen plünderten ihm alsbann bie Tafchen aus und erbeuteten Baar= gelb und bes Birthes golbene Uhr nebft Rette. 2118 an hom Ueberfall betheiligt, wurde bon ber Polizei ber Desplaines Str.=Revierwache herman Coleman berbächtigt und festgenommen. Auf bie anberen Banbiten wird gefahnbet.

## Meue Entdeckung! Heilung für

Gezema, Pforians, Alte Gefdwüre, Sowindsucht.

Die erften gebn berfenigen Batienten, welche wegen Behandlnug ber obengenannten Rrantheiten nach:

Frei geheilt!

Dics ift eine neuerliche Entbedung bon einem bers vorragenden Chemifer. Sie beilt alle Rrantheiten, bervorgerufen burd Mifroben, Reime ober Bafterien.

58 State Str., Zimmer 1. De Fred Goo, M. D.

### Renerung im Julizweien.

Schaffung eines Stadtgerichtes vom städtischen Justizaus. schuß befürwortet.

Friedensrichter follen in Rufunft ftatt Sporteln feftes Gehalt beziehen.

Die Lincoln = Partbehörde wird 40 Progent ihrer Ungeftellten entlaffen.

Borgehen gegen die Befttown : Behörde in

Musficht geftellt. Der ftabtrathliche Musichuß für In ftigwefen beschäftigte fich in feiner geftern Nachmittag abgehaltenen Sigung mit bem bon ben hiefigen Richtern und einer Angahl herborragender Unmalte angeregten Brojett, einen ftabtifden Gerichtshof einzusegen und bie 3ah! ber Rreis- und Superior-Gerichtshofe um mindeftens gehn zu erhöhen. Nach langerer Berathung, an welcher bie Richter Gibbons, Waterman und Dun= ne, Friedensrichter Lee, Schatmeifter Thomas J. Holmes vom hiefigen Bar= reau, fowie ber Anwalt Robert Dic-Murby theilnahmen, erhielten bie 211bermen Novak, Butler und Alling, Die Richter Gibbons, Dunne und Carter, fowie Friedensrichter Everett und Robert McMurdy als Spezial-Ausschuß ben Auftrag, eine Borlage im obigen Sinne gu entwerfen. Diefelbe foil außerbem Berfügungen enthalten, melche auf die Abschaffung des Gebühren inftems in ben Friedensgerichten bin= zielen. Das zu schaffende Stadtgericht foll Rechtsprechung in allen Zivilklaaen haben, in welchen ber babei ingra= ge tommenbe Betrag bie Summe bon \$1000 nicht übersteigt, sowie in Quasi= Rriminalfällen, welche gur Zeit bon ben Polizei= und Friedensrichtern ent= weber an bie Grofgeschworenen ober an das Rriminalgericht bermiefen merben muffen. Auch foll burch ben neuen Gerichtshof ber Countnrichter entlaftet werden, der durch die Verhandlung bon Brrfinn=Fällen und bon Spezialfteuer = Ungelegenheiten bermagen in Unipruch genommen ift, bag bas County ibm ftets mehrere auswärtige Richter als Silfe beigeben muß, follen fich bie Falle in feinem Gerichtshof nicht in hoffnungslofer Weife anhäu= fen. Die Friedensrichter, welche gur Beit noch völlig auf Sporteln angewiefen find, follen, fo wird bie Borlage berfügen, ein festes Gehalt begieben. bas entweder auf \$2500 ober \$3000 bemeffen werden wird. Der Ausschuß foll ben Entwurf ber Vorlage balb= möglichft unterbreiten, bamit bie Un=

werben fonne. Der Ausschuß für Juftigwefen beschloß ferner, bem Stadtrath die Dr= binang gurUnnahme zu empfehlen, wo= nach in jedem Berfonen = Fahrftuhl auf bem Grund bes Fahrftuhlichachts eine Urt Riffen anzubringen ift, bas mit tomprimirter Luft gefüllt ift. Wie der Fahrstuhl = Inspektor Magoon den Mitaliebern bes Musichuffes erflarte. hat er zahlreiche Experimente mit Die= fer Sicherheits = Vorrichtung ange= ftellt, und biefelben haben fich in jebem Falle glängend bewährt. Fahrftühle, bie absichtlich jum Fall gebracht murben, feien ohne jebe Erschütterung un= biefelbe leicht anzubringen ift, fo merben fich die Rosten für die Besitzer ber mit Fahrftühlen berfehenen Gebäude nicht hoch ftellen, während andererfeits bem Bublitum faft abfoluter Schut für Leib und Leben im Falle eines Sturges gemahrt ift.

gelegenheit ohne unnöthigen Zeitver=

luft bem Stadtrath und bon biefem ber

Legislatur gur Unnahme unterbreitei

Der Schulrath faßte in feiner geftri= gen Gigung einstimmig ben Befchluß, bag in Butunft die Schluffeierlichkeiten ber ftädtischen Sochschulen in ben betreffenden Unftaltsgebäuben ftattau= finden haben. In den letten Jahren pflegten gewisse Sochschulen biefe Feier im Muditorium, in ber Bentral=Mufit= halle ober ähnlichen Lotalitäten im Bentrum ber Stadt abzuhalten, mobet bon ben Schülern ein großer Mufwand getrieben wurbe. Den Gltern nicht bemittelter Sochfculler murbe es oft fehr fchwer, ihre Rinder für biefe Gelegenheit fo zu tleiben, baß fie in ihrem Aeußern nicht allzusehr gegen ihre mehr mit Gludsgutern gefegneten Mitfduler abstachen, und ber Erlag bes Schulraths bezwedt in erfter Linie, biefen Uebelftand aus ber Welt gu ichaffen. Der Befcluß murbe auf bie bringenbe Empfehlung bes Romites für Schulleitung angenommen, bei welchem gahlreiche Beschwerben bon Eltern unbemittelter Sochschüler ein= gelaufen waren.

Borfiger Mart bom Finangaus= chuß, sowie die Schulrathe Gallagher, Meier, Sexton, Balled, Downen und Loefch wurden mit bem Auftrag gu einem Spezial-Ausschuß ernannt, bie Gefetgeber in Springfield im Intereffe von Borlagen für die hiefigen Bolts= schulen zu bearbeiten. In erfter Linie foll ber Ausschuß bie Annahme einer jeben Borlage gu berhinbern berfuchen, welche bas Eintommen bes Schulrathe aus ber Steuerumlage befchneibet. Trop einer gegentheiligen Empfehlung bon Schulfuperintenbent Coolen und trog energifchen Proteftes bon Schulrath Mart, ertheilte bie Rorperschaft einer hiefigen englifchen Zeitung bie Erlaubnig, 200 Schultinber für eine Erturfion auszumählen, welche bon berfelben anläglich ber Brafibenten-Inauguration nach Bafbington ber= anftaltet werben foll. Schulrath Gallagher trat befonbers für bie Bemahrung ber nachgefuchten Erlaubnig

Da bie Lincoln-Partbehörde mit ben ihr zu Gebote ftebenben Mitteln nur bis gum Juli reichen wurde, wenn fie ihre aufenben Ausgaben nicht beträchtlich beschräntt, fo murbe in ber geftri= gen Cibung ber Beborbe ber Befoluf

gefaßt, biergig Progent ber gur Beit bon ber Behörbe beschäftigten Arbeiter gu entlaffen. Borfiger Grier bom Finangausschuß berichtete ber Beborbe. baß fich bergeit nur noch \$145,253,90 gur Befireitung ber Musgaben für bie ?n= standhaltung des Parts während biefes Jahres in ber Raffe befänden und bag biefelbe fpateftens bis Juli bolltom= men leer fein werde, im Falle die Musgaben nicht befchrantt murben. Gupt. Redieste ertlarte, baß alle Poligiften, fowie die Ungeftellten in den Gewächs= bäufern und in ber Stallung, ferner bie Thiermarter ichon jest nur brei Biertel ber vollen Zeit arbeiteten, und daß er, eben um gu fparen, die Bahl ber gewöhnlichen Partarbeiter auf bas Nothwendigste beschnitten habe. Brafibent Gansbergen wies Gupt. Redieste an, unverzüglich eine Lifte ber Arbeits= frafte aufzuftellen, beren er nicht eni= rathen fann, um ben Bart wenigftens einigermaßen in Stand gu halten, mas bie Entlassung von eima 40 Prozent ber jest beschäftigten Arbeitstrafte be= beutet. Ratürlich ift unter biefen Um= ftanben an eine Durchführung ber geplanten Berbefferungen nicht gu ben= ten. Die Geemauer wird nicht ausgebeffert werden fonnen, obwohl fie ftellenweise in Trummern liegt, und bie 1500 Bäume, welche bie Partbeforde in biefem Frühjahr aussehen wollte, tonnen nicht angefauft werben, obwohl dies nur \$3000 erforbert haben wurde. Much bie Raubthier=Räfige, beren Git= ter fich in febr fcblechter Berfaffung befinden follen, werden vorläufig noch nicht ausgebeffert werben.

\* \* \* Muf Empfehlung ihres Chef-Ingenieurs hat die Abmafferbehorde befcoloffen, bas überflüffiige Mauerwert auf bem Bafbington Gtr.= Tunnel abtragen zu laffen, wodurch die westliche Baffage an ber Bafhington Gir. Brüde erheblich erweitert und um acht Boll tiefer werden wird. Truftee Braben beantragte in der geftrigen Gig= ung ber Abmafferbehörbe, Die Stadt gur fofortigen Gutheifung ber Blane für die neue Klappbrude an Canal ben Bau biefer Brude ift icon bor mehreren Tagen bergeben worben, bie Arbeit konnte jedoch noch nicht in An= griff genommen werben, weil bie Stadt, welche jum Bau der Brude \$35,000 beifteuert, die Plane noch nicht gutgeheißen hat. Die Begorde beschloß nach langerer Debatte auf die urfprünglich bon ber Stadt gestellte Be= bingung einzugehen und ihr Garantie bafür zu leiften, baß bas Fundament ber Brude auch wirtlich ben Spezifita= tionen gemäß ausgeführt werben wird,

#### Eine neue Entdekung.

Gin neues, wirkfames und bequemes Seifmittel für Ratarrf.

Es gibt ungählige Ratarrh=Mittel, aber Heilungen von Katarrh find im= felten borgefommen. Es gibt viele Mit= tel. welche lindern, aber nur fehr weni= ge, die wirklich zu heilen bermögen.

Die alte Art und Weife, mittels Aufschnaubens bon Salzwaffer burch bie Rafe, linbert oft und bie Bafchun= gen, Ginfprigungen, Bulber Ginathmer, bie gewöhnlich angewandt werben, find nur wenig, wenn überhaupt beffer, als die altmobifche Galg-

Die Unwendung von Ginathmer, Salben, Waschmittel und Bulber auf bie Rafe und Reble, um Ratarrh gu heilen, ift ebenfo bernunftig, als wenn man ben Ruden einreibt, um eine Rierenfrantheit zu beilen. Ratarrh ift auch eine Blutfrantheit, ebenfo wie Nierenleiden ober Rheumatismus und fann nicht burch örtliche Behandlung furirt werben, ebenfo wie bie letteren auch nicht.

Um Ratarrh zu heilen, ob berfelbe im Ropf, Rehle ober Magen borhanben, muß ein innerliches Mittel in Inwendung gebracht werben, um bie fatarrhalischen Gifte aus bem Blut und Rorper zu bertreiben und bas neue Ratarrh-Beilmittel ift nach Diefem Plan hergestellt und ber munberbare Erfolg von Stuarts Ratarrh- Tablets fommt baher, weil bieje innerlich ange manbt werben, treiben fie bie tatarr halischen Gifte burch Ginwirtung auf ben Magen, Leber und Gingeweibe aus bem Rorber aus.

28m. Zimmerman bon St. Jojeph, brudt fich über eine Erfahrung mit Ratarth aus, was fehr werthvoll für Millionen an Ratarrh Leibenben ift. Er fagt: "Ich bernachläffigte einen leichten Nafen-Ratarrh, er fich allmählig über meine Rehle und Luftröhre ausbreitete und gulegt meinen Magen und Leber affigirte, aber ba ich im Stanbe war, auf ben Beinen gu fteben und meine tägliche Urbeit zu verrichten, that ich nichts bagegen, bis mein Gehor beeintrachtigt wurde und ba fah ich ein, baß ber Ratarrh geheilt werben, ober ich meine Stellung aufgeben muffe, benn ich mar Clert und gutes Gehore abfolut noth=

menbia. Etliche meiner Freunde empfahlen mir einen Ginathmer, ein anberer eine Ratarrh=Galbe, aber fie halfen nichts in meinem Fall, auch alles Unbere nicht, bis ich bon Stuart's Ratarrh= Tablets horte und ein Badet bei meinem Apotheter taufte. Diefe halfen mir gleich bon Unfang an und in meniger als vier Monaten war ich boll= ftanbig furirt bon Ratarrh, obgleich ich beinahe mein Leben lang baran ge= litten hatte.

Sie schmeden gut und find viel bequemer als andere Ratarrh-Mittel, fo baß ich nicht genug zu Gunften bon Stuart's Ratarrh = Tablets fagen

Gin fleines Buch über Urfache unb Beilung bon Ratarrh wird frei per Boft verfandt, wenn man an bie F. A. Stuart Co., Marfhall, Mich., fcreibt und bie Tablets werben bon allen Apethetern in ben Ber. Staaten unb

fodaß die Stadt bie Blane bemnach ohne Beiteres genehmigen fann. \* \* \*

Bertreter bes Berbanbes ber Steuergabler ber Beftfeite und ber Citigens' Uffociation benachrichtigten geftern Edward Warwid, ben Clert ber Befttomn-Behörde, baß fie ihm heute ihre Aufwartung machen würden, um bas Prototoll der Sigung einzusehen, in welcher die Behörbe ben Beamten bes Befitown Gehalter bon insgefammt \$9000 ausgesett hat. Bahricheinlich wird die Citizens' Affociation gegen die Mitalieder ber Townbeborbe Unflage auf Berichworung erheben und, im Falle Die Gehalter ben Beamten thatfachlich ausbezahlt werben, bie Burgen bon Supervifor 3. 3. McLaughlin auf Rüderftattung ber Gumme bertla= gen, welche Diefer feinen Rollegen guge= schuftert hat. Befanntlich behauptet die Citigens' Affociation, baf bie ben Beamten bes Besitown ausgesetzten Behälter viel boher fint, als bas Befet es geflattet. Wie an porliegender Stelle feiner Beit berichtet, bat ein gemiffer Sofiah

Mint in einem Artitel, ben er im Mc-

Clure'schen Magazin veröffentlichte, bie Behauptung erhoben, bag die gahl= reichen Ginbrüche und Raubonfälle in Chicago barauf gurudguführen feien, bag bie, bom Polizeichef an bis herab gum letten Batrouillemann total forrumbirte Bolizei bon Chicago es einer Urmee von 50,000 Landftreichern ge= flatte, Chicago zu ihrem Winterquartier gu machen. In Erwiderung biefes Ur= tifels hat bas Bureau of Uffociated Charities nunmehr erflart, bag berfelbe gehäffiger Absicht entsprungen fei und Die Thatfachen wiffent" entftelle. Es fei gwar leiber eine nicht gu leugnende Thatfache, bag einzelne Polizeibeamte mit Gefetesübertretern unter einer Dede ftedten, indeffen gebe bies noch feine Berechtigung bagu, aegen bie ge= fammte Polizeimacht, ja die gange ftab= tiffe Bermaltung, ben Bormurf ber Rorruption zu erheben. Thatfache fei, bak die Bermaltung Landftreichern und notorifchen Befegesübertretern ben Sti. ju erfuchen. Der Rontratt für Aufenthalt in ber Stadt geflatte, ohne baß fie von ber Polizei beläftigt werden, fofern ihnen nicht ein fpezieller Att bon Gesehesübertretung porgeworfen merben fonne. Daburch, daß Obbachlosen mahrend bes Winters ohne Weiteres Nachtquartier in ben Polizeistationen gewährt werbe - mas in ben meis ften Großstädten bes Landes ichon lange nicht mehr geschehe murber Taufende bon Landstrei= chern nach Chicago gelodt. Im ber= gangenen Jahre feien in Rem Dorf 6000, in Philadelphia 5000, in Bofton 3000, in Buffalo 2600 und in Wafhington 2300 Personen unter ber Un= klage der Bagabondage verhaftet wor= ben, in Chicago aber beren nur 500. Dadurch werbe bem Strafenbettel und Kleindiebstählen Borfdub geleiftet, wohl auch Gelegenheit zur Musführung ichwerer Verbrechen gegeben. In Diefer Sinficht fei bie ftabtir be Berwaltung und ihre Polizeimacht allerdings mit Fug und Recht zu tabeln. \* \* \*

Der counthräthliche Finanzausschuß, ber fich trot wochenlanger Berathungen noch nicht auf eine Bewilligung für die Behälter ber Countn-Unreitellten hat einigen können, will jest endlich in einer auf morgen anberaumten Gigung gu einem befinitiven Beschluß tommen. Der Musichuk berfuchte, einen einftim= migen Bericht gu Stanbe gu bringen, County-Rommiffar Organ aber mollte au ben Borichlägen feiner Rollegen nicht feine Buftimmung geben. Des langen Sabers mube, haben bie Mitglieder bes Ausschuffes weitere Bersuche hinficht= lich einer einftimmigen Empfehlung aufgegeben und werben einen Dehr= heits - und einen Minderheitsbericht ber Gesammtforpericaft unterbreiten. Die County-Ungeftellten, Die im November jum legten Mal Gehalt bezogen haben, warten mit Schmerzen barauf, daß bie Gehaltsfrage nun endlich geregelt

Im Gerichtshof von Richter Bater wird gur Zeit bas Enteignungsberfahren perhanbelt, meldes bie Metropoli= tan Sochbahn-Gejellschaft gegen bie Befiger bes Grundeigenthums eingeleitet hat, beffen fie noch gur Berlange= rung ihrer Douglas Bart-3weiglinie nach bem Douglas Boulevard - und fpaterhin bis gur 40. Abe. - bebarf. Es handelt fich noch um acht Grund eigenthümer, welche angeblich einen erorbitanten Preis für ihre Grund= ftude gefordert haben, mit ben übrigen Befigern hat fich bie Bahn bereits aus= einanbergefest.

Frau Carrie Ration, Die fich burch ihren Rrieg gegen bie Birthichaften in Ranfas einen Namen gemacht bat, wird am Dienftag in Chicago eintreffen, und am Abend bes genannten Tages im Auditorium - unter ben Aufpigien bes Chicagoer Breg-Alub - einen Bortrag über ihren Rreuggug und ihr gufünftiges Brogramm halten. Gollte bas Frauengimmer fich übrigens bagu verfteigen, fich hier ahnliche Ertra= bagangen ju gestatten, wie fie es in Ranfas ungeftraft thun burfte, fo wird ihre Laufbahn in Chicago ein Enbe mit Schreden nehmen. Mapor Sarrifon erflärte geftern, baß Frau Ration, falls fie fich Sachbeichäbigung gu Schulben fommen laffen follte, prompt verhaftet und nach ber Bribewell geschickt werben

Rach ber Erflärung bes Gefundheitstommiffars werben in gehn Tagen bie 48 Blatternfranten, Die fich noch im Sfolirhofpital befinden, entlaffen fein, und bas Sofpital wird leer ftehen. im Falle feine neuen Blatternfälle mehr entbedt merben. Geit faft einer Boche find bem Gefunbheitsamt feine neuen Blatternfälle mehr gemelbet worben, und jebe Gefahr einer Spibemie fcheint jest vorüber gu fein.

Lefet Die "Sountagpoft". I bog er ein ehrlicher Menfc geworben indoffirt.

# 

118-124 STATE ST. 77-79 MADISON ST.

# Freitag werden alle Rester

und einzelne Partien, die von dem großen Verkauf dieser Woche des Schramm, Schwieg & Co. Lagers, aus der Zwangsauktion gekauft,

noch übrig sind, geräumt zu weniger als

# 40 bis 60 Cents am Dollar.

Defter von Stiderei-Ranten u. citer von Snarte. ein wenig beichmust, freing in 3 1 1
Fartien, zu 5c, 3c 12C

efter ben ganzseidenen Satin und Bros Grain Moire Taffeta: Gros Grain Moire Taffetas Bandern, alle Breiten und Schattirungen, per Parb 10e, 5e, 3e, 2e, 26 eiter ben allen Sorten Waschofs Gebiets, Madras, Gutterfissser, etc. ichwserzen Eateens, etc. im Baies neuth, werth bis ju 188 . C

citer von Suting Rlanell, belle Deffens bis in 10c per 1 2C 311 .....

efter—2,000 Nards in Resiern von gebleichtem und uns gebleichtem Muslin, im Bajements: Berfaufs: Raum, Yard.

großen Berfauf biefer Boche, für Freitag Pb. 50

efter — um 9.30 Borm. — Cash-meres, GraniteCloths, Ser-ges, Brocades u. Fanch Smitings, in 2 dis 8 Hd. Längen, die meisten dupon Idagen, die meisten dupon Idagen, die meisten dupon

efter - von 8.30 bis 10 Borm.lejias, Bercalines, Sas teens, Sairlens, Sairlens, Sairloths, Sair 42C efter bon frangofifden Flanellen, einfachen Garben Berthe bis zu 65c, 15c

Mene und Waschstoffe.

## Jackels, Capes, Skirts.

Bu mabren Spottpreifen für unferen Greitags:

Tamen Plaid Capes,

Befag \$3.98

Der arökte Jadet - Bargain bes Jahres, Jadets, die während der leuten 5. Mochen ge-macht burden, einige durchweg mit Stimmer Alt-als gefüllertet, den gangwoll. Kerfenst Unertans, Chevierts und Badvers gemacht, volle Auswahl von Größen, mehr als 1,000 Jadets, die gut dis zu \$73.00 bringen wilden.—Eure \$1.98 unbeschräufter Auswahl

Aleider-Röde für Tamen, aus Tatfeta Seide, v. Gibernand Bros' garantitter Taffeta-Seide gemacht, einige mit Taffeta-Ruching garnirt, andere mit Seidenbards; mit mugefehrem Plait Miden, mit auter Qualität Percaline geführer, mit extra beriem Beiberen-Linfafband eingebunden, fein Rod weniger wie \$1.00 werth und einige bis zu \$1.00:

Ceibene Rleiber Rode für Damen, bon blactod r Taffeta - Seibe gemacht, einige mit neuem lare Bottom, mitGores und umgefehrtemBlait, rachtvoll bejest mit dem neumodischien Besas, ein Rod in der Partie weniger wie \$9.09 wtb. nd einige bis 31 \$12.00 werth ; \$6.98 (uswahl für

Seidene Aleider-Rode fitt Tamen, bon ber feinften Qualifat ichwarzem Taffeta gemacht, alle
frifd und erift, brachtooll befest und appliqued
in der neueften Frühighers-Mode, mit ben beften
frutterftoffen gefüttert und Zuthaten \$7.98
verjehen-für \$8.08 und.

Kurzwaaren in niedrigen Preisen.

& R. Coats' befter G-Corb Spulen: 21c in Nards beste orientalische Rähseibe, von 11c bump Safen und Cejen, fechs Dugenb 1c Stodinet Dres Chielbs, bas Poar Gold : Spifes, für Bander und Cheniffe-Garantirt reinseidene Seam Binding, per Bergolbete Trimming Anopfe, bas Dugend 1c

## feine Seidenfloffe—Farbig und

22: und 27-jölige Satin Ducheffe, ertra Qualistat, alle die neueften Frühjahrs-Schattirungen für 1901, in belleu und duntlen Harben, elegant für Rleiber, Matfis n. i. w., diefe \$1.09 69c Satins find für morgen market zu. Franch gestreifte Satins-36 Roll breit, für Stirt-ings und Linings-Werth 50c die Pard, 250 Jaffeta Ceibe-4360 Parbs 19goll, farbige Taf:

fetas gangieiben, in helfen und burften Echat-tirungen bie Cualität, für welche Un. 29c 36goll. gangfeibene ichwarze Satin Ducheffe, ge-wöhnlich verfauft für \$1.00, ipeziell für 59c Greifag ..... 1938ll. feibene ichmarge Ruftling Taffeta, 25c

## Kleiderfloffe in Farben und Schwarz.

Morgen ber gange Reft unferes munberbaren Baargeld-Gintaufs bes gangen Ueberichus Las gers einer öftlichen Fabrit gu einem Bruchtheil bes wirft. Werthes.

Scrae Plaids, Camels Sair Alaids, Granite Plaids, ichotrifche Plaids, Seide und Molle Plaids, Somechum Alaids, Seide und Molle Mijdungen, Momie Cloth Plaids in mehr als 100 verichiedenen Farben und Muttern, 75c wäre ein niedriger Preis dafür, im regularen Weg gelauft, geben alle am Freitag, 29c die Yard für

fullet floffe, affe gewünschten Sorten Bijolliges ichwarzes Spun Glas Rod: 8c 36jölliges Belour und Toffsta Rod: 33c Se Amitation Sair Cloth oder 363on. Rolle 2c Reinleinener Canbas, in Gream und 31c 38c gangwollenes Moreen Sfirting, in 22c Donble-faced Gilefia, ichwarze Rudfeite, 7c

## Sanolle, in Facous, die den Damen gefallen.

Tennis Glanelle, fanch Blaibs, Streifen 31¢ Riefter von wollenem Giberbaun-Flanell, einfache Garben und fanen Streifen und Figuren fleicht beignunkt, 60% billiger, um bamit aufraumen

# 27., 32. und 363oll. Flannelette, all bie hut ichen Frühjahrs-Mufter und Farben, bas Dop pelie werth, 10e, Sie, de 40 Aleiber-Kalifo und Eil Red. Harb. Im 8.30 Borm. — Schettliche Zehbur AleiberGinghams und ertra idwerer geflichter Flannelette, so lange 2 Kifen vorhalten Im 4.30 Nachun. — Amosleag Schitzen-Gingham. Im 4.30 Nachun. — Hubscher und beliebter Kleiber = Gingham, alles neue Frühglorsmuffer. Im D Yorm. — Echtichwarze Sateeus, Sentietta - Appretur.

#### Talchenlücher.

Beidmutte und gerfnitterte Taidentucher, in Leis 

Damen - Schuhe. Alle hier gekauften Souhe werden Roftenfrei reparirt.

Bici Rib Muftericube für Damen — \$2.00, \$3.00 und \$4.00 per Baar werth — Freitag nur Bec und ...... 69c Werm gefütterte pelgbefeste Buliet Edube für Damen-39c Freitag ..... Filg Clippers für Damen, mir Filgioblen, flaneligefat-tert - alle Größen-Paar. 19c 190 Erfte Cnalität Gummischi be für Tamen, 19 19c

9-11 Borm..... 19c Ceinen. Angewöhnlich niedrige Preife fur Freitag. Grobe Sorte voll gebleichte bud band: 20 tucher (Fabrit-Seconds), Die 5c Sorte, für ISioll, braunes leinenes Roller-Sandtuch- 31c

4-ug, oc Aserth, für ... Polic Größe gehäfelte En, gesumt und fertig für den Gebunt und fertig für den Gebund, Soc Werth, für ... S Mröße dentigde leinene Servietten, halb gebleicht, per Tug. 29c 48c 20joll. farrirtes Glas Sandtudjeng, ein 21c 

#### Bom politifden Chadbrett.

Lorimer als Wahl Beograph. - "Major" Sampfon fündigt fich wieder als Alderman Kandidat an.

Borfiger Lorimer bom republitanijden County=Bentraltomite hat jest bie Gintheilung bon Coot County in neue Rongrenbegirte fertiggestellt, und ber Blan mirb bemnachft ber Legis latur gur Unnahme unterbreitet mer= Selbsiverständlich hat Lorimer bafür geforgt, bag ber Diftritt, in mel= chem er felber mohnt, eine ansehnliche republitanische Majorität abgibt, ba= mit ihm nicht noch einmal bas Malheur paffiren fann, bon einem Demofraten als Kongreßtandibat geschlagen zu werden. Bon ben gehn neuen Rongreß begirten burfen bie Republitaner fieben getroft für fich beanspruchen, ba biejeni= gen Bards, melde eine Sochburg der Demofraten bilben, in brei Begirte gu= fammengestoppelt worden find, und zwar wie folgt: 5., 11., 12. und 29. Ward; 9., 10., 18. und 19. Ward, fowie 16., 17., 22. und 24. Barb.

"Major" John Sampfon, ber gegen wartig in Dienften ber "Union Traction Co." fteht und auf eine Laufbahn guriidblidt, welche für jeden Rriminalbeamten höchft intereffant ift, wird aber= mals als Alberman-Ranbidat in ber 22. Marb auftreten. Im vergangenen Nahre erhielt er Die bemotratische Romination als folder, murbe aber ge= schlagen, und da sich jett verschiedene andere Demofraten jener Barb um bie Parteinomination bewerben, fo ift es mehr als fraglich, ob Sampson fie abermals erlangen wirb. Gelingt ihm bies nicht, fo wird er als unabhängiger Ranbibat auftreten. Campfon hat übrigens bie für bas anftandige Gle= ment ber Bewohner ber 22. Ward recht tröftliche Berficherung abgegeben, baß er Jahr für Jahr fo lange tanbibiren wird, bis er fein Biel erreicht hat. Un= geblich ift es ihm babei nur barum ju thun, feinen Mitburgern gu beweifen,

ift, was ihm vielfach nicht geglaubt

Bu Gunften ber Ranbibatur bon Alberman Walter 3. Raymer bon ber 28. Ward fand gestern in ber Fortichritt= Turnhalle, Nr. 1824 Milwautee Ave., eine Maffenverfammlung ftatt, in welcher Ranmer fich ben Stimmgebern jenes Diftritts formell als Manors-Randibat porfiellte. Wie er erflarte. ift er ficher, Die republifanische Barteinomination zu erhalten. Nachbem ber Randidat das Programm ausführlich entwidelt hatte, auf Grund beffen er fandibirt, faßte bie Berfammlung Befchluffe, in welchen feine Ranbibatur

Martin B. Madden fündigte geftern an, bag er sich nicht um bie Manors= Nomination bewerbe. Der "Northwest Improvement Club" unterftugte in einer geftern abgehaltenen Berjamm= lung burch einen formellen Befchluß bie Randidatur bon Frant L. Race, ber fich um die Wiedermahl als Bertreter ber 35. Ward im Stadtrath bewirbt. Der Deutsch=bemofratische Rlub ber

22. Ward hat megen der Neueinthei= lung ber Stadt in Barbs abermals eine Generalberjammlung und Beam= tenwahl abgehalten. Die Letiere er= gab bas folgende Refultat: Brafibent F. Lippert; Bige-Brafibent, M. Rlein bauer; Gefretar, S. Naegle; Schat meifter, Math. Bauler; Delegaten gum Deutsch = bemotratischen Bentral = Ber= band ber Nordfeite: Mleg. F. Rame, Jacob Derr, M. Rleinbauer; Delega= ten jum Deutsch=bemotratischen Ben= tral=Romite von Coot County: F. Lip= pert, F. Roth, Er-Mberman Biemer. Als gufünftiges Sauptquartier wurbe Math. Rleinbauers Salle, Rr. 321 Division Str., nahe Sebgwid Str., ge= wählt. Der Rlub hat bie Ranbibaturen von Carter S. Sarrifon um bie Biebermahl als Bürgermeifter, fowie bon Jean S. Roborn, ber als Randibat für bas Umt bes Stadtanwalts auftritt,

### Theater in Müllers Balle.

Die für letten Conntag angefünbigte Borftellung fonnte bei bem ans haltenben, ichier lebensgefährlichen Schneegestöber nicht gegeben werben. Die Direttion fah fich beshalb veranlaßt, die Aufführung des beluftigenben Schwantes "Die Logenbrüber", von Laufs und Rraat, bis jum nachften Conntag Abend aufzuschieben. Wie fcon erwähnt, behandelt bas Stud bas Logenmefen, und gwar find bie'Situa= tionen fo bermidelt und die Charaftere fo braftisch gezeichnet, baß alle Lachs luftigen, die sich zur Borftellung einfinben werben, fich auf einen genugreichen Theaterabend gefaßt machen burfen. Die Sauptrollen befinden fich in ben Sanden von Marie nub Johanna Schaumberg, Bermine Albrecht, Rathi Berner, fowie bei ben Berren Schlemm, Eduard Schildgen, Galler, Nathanfon, Löme und Weber. Gefangs-Ginlagen tommen gum Bortrag bon Frl. 30= hanna Schaumberg, Robert Schlemm u. f. w. Die Gintrittspreife find nur 15 und 25 Cents; nach ber Borftellung finbet ein gemüthliches Tangtrangchen

#### Starb eines natürlichen Todes.

Gine Coronersjury, welche geftern Rachmittag einen Inquest über ben Tob pon Charles B. Carter abhielt, ge= langte zu ber lleberzeugung, baf ber Mann eines natürlichen Tobes ftarb. Frant Cafen, Manville Berry und John Ball, bie in Untersuchungshaft genommen worben waren, murben in= folge beffen bon jeber Schulb entlaftet. Carter propozirie in Cafens Bohnung, Rr. 19 Blue Beland Abenue, eine Brugelei, murbe übermältigt und gefeffelt, worauf man bie Polizei benachrichtigte, bie ihn entfeelt borfand. Die Coronersgeschworenen gaben in ihrem Bahrfpruch Altoholvergiftung als muthe magliche Todesurfache an.

## Winter-Coats, Suits, Skirts, Waists u. Pelzsachen s. Damen müssen weg und zwar sofort.



Wir find entschloffen, nicht ein einziges Winter - Rleidungsftud übrig gu behalten, und falls bas Publitum Preisherabsehungen erftaunlich= fter Art würdigt, wird ber Borrath von Damen-Sachen für bas talte Better fo bollftandig geräumt merben, wie wir es nur wünfchen. Gine Quantität bon Madchen-Cloats find in biefer Berfchlenberung mit

# Leset die nachstehenden Gerabsehungen:

Coats, Antomobiles für Damen.

3.00 für Damen Coats, reduzirt von \$6.75 und \$7.95 - Bog und Chield Front Facons, in Rerichs, Benetians, Boucles u. f. 16., Rod. und Sturmfragen, Schneiber gesteppte Rable, mit ichiverem Atias gefüttert, alle gut gemacht und perfeft

87.95 und \$9.75 - Bor Front Facons mit 1 und 6 Anopfen, in feinen Boucles, Aerfens u. f .w., eine Barietat von Jarben, Cammet Rragen, Catin faced Lapels, Schneiber gefteppte Rabte und Ranten, mit feinem Utlas gefüttert.

5.00 für Cobert Cloth Remmarfets für Damen, redugirt bon \$9.75 -- bos ber Sturmfragen, ausgezeichnet geichneibert.

#### Capes für Damen.

6.75 für Damen Plufch Capes, redu-Blaid Ruden, bober Sturmfragen und Belgbefat, mit Catin Romaine gefüttert.

7.95 für Juch : Capes für Damen, bon \$9.75 und \$12.75 berabgefest, bon Boucles gemacht, in ichwarzen und Orford: Cfjetten, cheujo ichwere Rerfen, einfach und mit Belg befest, 27 und 30 3oll lang, mit Atlas gefüttert, gut gemacht.

#### Waists für Damen.

1.95 für Flanell : Maifts für Damen, bon \$2.95 und \$3.95 herabgejest - Barie: tat ben Dloben und Garben, in ichlichten und

1.25 für Berfen Baifts für Damen - mit telichmere Corte, nur in Echmary. alle mobern u. gut gemacht, bon \$1.95 und \$2.50 2.00 für Tamen-Coats, herabgefest bon \$4.95 und \$5.95 - Bog Front Facen, gemacht aus gangwoll. Rerfens, Boucles, Meitens etc., Auswahl von Garben, Sammet:

ADAMS,

7.50 für Automobiles und Remmarfets f. Damen, berabgefekt von \$12.75 und \$11.70- Copert Clothe, Reriens, Boucles etc., einige fein feibengefüttert.

7.95 für Damen-Coats, berabgefest ben \$12.75, \$14.75 und \$16.50 -- feine Rerfens, Coverts, Bourles, Meltons, etc., all Die medernen Farben, Box Front Effette, glo-denformige Mermel, ftrapped Rahte, gefüttert mit feiner Qualitat Gatin, ftrift tailor:mabe

#### Coats für Mädchen.

2.00 für Madden Coats, herabgefest bon \$3.95 und \$4.95, aus gangwollenen Meltons, Boucle u. f. m. gemacht, Auswahl von Farben, Bor Gront Moden, alle gefüttert, gut

3.00 für Mabchen Coats, herabgefest bon \$5.95 und \$7.95, Bog Front Moben, in feinen Reriens, Boucles, Coverts u. f. m., alle beliebte Farben, Coat: ober Sturm Rragen, gefaumte Ranten und Rabte, mit Satin Ro:

5.00 für Madden Coats, herabgefest bon \$9.75 und \$13.50, Fitteb ober Bor Bad Moden, in feinen Reriens, in fcmar; und far: big, ftrapped Rabte, einfache ober eingelegte Sammetfragen, glodenförmige Mermel, mit ichmerem Satin gefüttert.

7.50 für Bor Bad Coats für Madchen, berabgeiett bon \$14.75, 22 3off lang, half fitteb Ruden, feine Qualitat Rerfen, Mus wahl bon Farben, ftrapped Rabte, Cammet. fragen, fanen Manichetten, ichmeres Catin

#### Bau-Grlaubniffdeine Lurben ausgeftellt an:

Bill & Ca., einftodige Frame=Cottage, 2486 Aufenten. Ihuodige Frame Cottage, 1515 Abe., \$1400. Mager, breifodiges Brid-Apartmentg bande, 1 Tournon Ste enoh Str., \$28,000. Hödiges Bridhaus, 1221 Albanh Abe.,

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Rnaben.

Berlangt: Eifen Gieher. Nachmiragen sofort, berfonlich, in Fraser & Chalmers Gieheret, 28. 12. Etr.
und Maihtenam Ave. Steige Arbeit für tich igs Leute. Die Aufmerfamkeit aller Unione-Gieher wird auf den nachstehenden Brief von Praisbent For von der Fron Moulders Union of North America gekenkt.

3ron Montbere Union of Rorth America.

Aron Moulders Union of North America. Gincinnatt, 21. Januar 1901.
Detren Fraier & Chalmers, Spicago, Id.
Meine Herren!
Tie Erffdrung eines Streifes in Ihrer Gieherei den Seiten der Eifengieher ist eine Annahung von Autorität, die feine Gutheihung von der Giengieher Union von Ihreiten der Annahung von Autorität, die feine Gutheihung von der Giengieher Union von Kordamerifa oder der Arfal Union Re.
233. von Chicago, All., deren Mitglieder is sing, findet. Die Streif-Krifarung ist ungstiftig und insvolvit eine Uedertretung univere Seaturen und Gestehe, und die Arteit un Ihrer Giehere anzunehmen, während der Unterluchung der angehichen Rechtwerz den und Entschedung den neuekonstelle Rechtwerz den und Entschedung den der Konstelle Rechtwerz der univenden, garantiren wir node Amerikanden unterer Organisation.
Uchtungsvolf middert Westungs von Parklangt Mitclung warten werde de kländige.

Martin For, Pealectt.

Berlangt: Mannern, welche bestännige Anstellung suchen, werden Stellungen gesichert als Kollestoren, Buchhalter, Office, Grocery, Schube, Bill., Entry, Harbert, Bordenstein in Flatgebaue, Bill., Entry, Gorbweck, Elect., Kli, Janitors in Flatgebaue, 485; Engineers, Glettriet, Wochinisten, Kl. Seffer, Origer, Oeler, Horters, Sterves, Molejales, Eggere, und Frachibaus Arbeiter Fl.: Trivers, Pelivery, Cyprek, und Harbeiter Fl.: Trivers, Pelivery, Gyprek, und Harbeiter Franchen.—Rational Agench, 167 Bustingston Etr., Immee 14. fonundmindsteiler, Editorer, Sterlier, 2742 Cottage Grove Ave.

Berlangt: Starter junger Mann, um Ablieferungs: Bagen ju fabren, Muß Aferbe beforgen und allge-neine Arbeit fbun, Nachzufragen nach 7 Uhr Abends. 1981 Jackson Boulebard, I. Flat.

Berlangt: Stetiger Mann, um Cider und andere icht berauichenbe Getranf- an Die Geichäftsleute zu preugen. Radjufragen: 1474 Milwautee Abe. Manner! Sprecht vor in Gnablifted Mutual! Mir fichern Euch Stellen als Rolleftoren. Mächter, Lager-hausarbeiter, \$12: Feinerfeute, brandbare Leute, Fa-brif Arbeiter, \$10: Inbriedute, Worters, Auflicher und Andere. Rachzufragen: Zimmer 6, 184 Tearborn

Berlangt: Deutider Lundmann. G. Morrell, 148 State Str. - Lobn \$10. Berlangt: Erfabrener junger Mann, um in Bade et gn belfen und Bogen gu fabren. 7509 Cottage

Berlangt: Gin benticher perheiratheter Mann, unt im Stalle bei Aferben ju arbeiten. Nachtufragen: 23i 92. Str., Geip's Bafern Co., South Chicago. Berlangt: Grfahrener (Brocern: und Butcher Ge-

Berlangt: Gin Junge, in Paderei ju arbeiten. M. Magner, 170 Willow Str. Berlangt: Gin guter Schneiber, 32, R. California

Berlangt: Mann jum Beitelaustragen. G. Rnit-Berlangt: Breifer an Weften. 127 Sabbon Abe. Berlangt: Medigin-Peddlers. Q. Seebach, Bern 2.5,7,9,12.14,16,19,21,23ff Berlangt: 2 Treiber. 6211 Center Ave.

Berlangt: Rollettoren und Agenten für banernbe Stellung mit autem Berbieuft. Agenten, welche im Berficheungs-Gefchäft tätig find ober waren, bes porzugt. Bormittage. 191 S. Clart Str., Jimmer Berlangt: Gin junger Bader an Brot und Cates auf bem Lande. Fabrgefb juruderfattet. 3able flei nen John im Mulang. 3m Sommer bis ju \$10 bi Thoder u. Bearb. Ubr. M. 308 Abendpoft. 1fb. lt

Berlangt: Gute Stahl-Moulders für ftetige Arbeit, teine Bummler brauchen fich ju melben. 1720 Olb Salonn Builbina. 23jan\* Colonn Building.

#### Stellungen fuden: Männer.

Bejucht: Tenticher unbertäffiger Buchbalter und Korrefpondent mit guten Zengniffen und beiten Gnepfeblungen incht Zefellung, wenn auch mit fleinen Gehalt. Abr. G. 740 Abendvoft. Dofamomirt Gefucht: Konditor, Paften Cool, fucht Stelle in Baderei ober Sotel, Rrifche, 140 LaSalle Ave. Dir Gefucht: Friich eingewanderter Bader fucht Stelle. Geht auch nach auswarts. 107 Gifth Anc., 1 Treppe. Gefucht: Deutscher Mann findt Stelle für Botels, Reftaurant: ober Hausarbeit. Frei, 270 Cinbourn Abe., Sinterhaus.

Befucht: Gin junger Bader jucht Arbeit als zweite ober gute britte Sand an Brot ober Cafes. Louis Bok, 143 Beft Ban Buren Str., 1. Flat. Befucht: Tiichtiger, ftrebiamer Schrifticher, in jeber Art von Sak gut bewandert, fucht bei niedrigem Bohn Stellung. Abr.: O. 419 Abendpoft. Gefucht: Junger Mann fucht irgendwelche Beichaf-tigung. Abr.: M. 316 Abendpoft. Gefucht: Infide: Arbeit bon einem ehrlichen beutsichen Mann. Abr.: B. 847 Abendpoft. Befucht: Junger Mann, mit allen im Saloon bor-femmenben Arbeiten wolltidnbig vertraut, fucht Stel-lung, Abr.: 6, 750 Abendpoft.

Gejucht: Butder, berheirathet, Jucht ftetigen Play. 754 R. Mojart Str. Gejucht: Aunger Mann jucht dauernde Arbeit, id gut bewandert in Carpenter- und Millwright Arbeit, am liebsten in Fabrif. Karl Zwahl, 222 Larrabee Et.

## Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laden und Fabriten. Berlangt: Madden, um Anopfe an Brappers ju naben. 325 Lincoln Abe. Berlangt: Riabden, welches Luft bat, bas Rleibers machen ju erlernen. 1934 13. Str.
Aerlangt: Gute Moichinenmadden an Tamenröden, auch Sandmadden. Guter Lebn. 077 Gif Grove Ab., nabe Waod Str.

Berlangt: Gutes Dabden, Store ju tenben. 345 Plue 3sland Ube.

Berlangt: Maidinen: und handmabden an Cloats, fewie Cuffide Finifbers, Daupftraft, 773 Girard Str., nabe Rorth Ave., binten. mibo Berlangt: Erfahrene Ceam und Tajden Raherin-nen an hofen. 447 R. Mibland Avc. nibe

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Englische Sprade jur herren ober Ta-men, in Aleintlaffen und privat, sowie Buchalten und handelsicher, betauntlich am besten gelehrt im A. 29. Jufineh Gollege, 922 Milwantee Un, nabe Baulina Sir. Tags und Abends. Preise mäßig. Beginnt jest. Drof. George Jenfien, Brizgbal. lägg, bbse

Dr. Chlers, 126 Bell Str., Spezial-Arpt. - Geichlechts. Saut. Biut., Rieren, gebere und Regenfrantbeiten ichnell gebeilt. Roufultation und Urvierfudung frei. Sprechunden 9-9. Conntags 9-3.

Segunde jesten 201 Bells Strafe. Alaisen-Unterricht Ic. Mittwoch und Freitag Abent, Sonnstag und Tonnering Mittag. Ainder Samfag. Breis-Balzer nounaffich. 376,1m2 Balzer nounaffich. 376,1m2 Jufchneiber, Schneider und andere. Fragt nach in Stones Zuschneider echule, 196 La Salle Strafe. Sbicago.

Academpof Rufte, 568 R. Aibland Abe., 2. Flat, nabe Milmautee Abe. Erfter Klaffe Unter-riot in Biano, Bioline, Mondoline, Sither und Guitarre. 30 Cents. Alle Sorten Juftruments ju haben. Mholejale-Preife.

#### Gefdäftegelegenheiten.

Berlangt: Frauen und Madden.

Borlangt: Gin beutides Madden für Sausarbeit, Rochen, Waiden und Bügeln, 100 zweites Mädden gehalten wird. 2550 Michigan Ave.

Berlangt: Matchen für allgemeine Sausarbeit,-

Berlangt: Madchen für gewöhnliche Sausarbeit.

Berlangt: Sausarbeitsmadden, Familie von 2; \$1. Berlangt: Madden für allgemeine Sansarbeit. 345

Berlangt: Gin fleines, ehrliches Mabchen fürhaus irbeit. 38 home Str. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 613 R.

Berlangt: Gin junges Madden, in ber Rliche ju

Berlangt: Baichfran für tleine Baiche. 180 Angu-fia Str.

Berlangt: Madden für Sausarbeit. 199 28. Divi

Berlangt: Madden für Sansarbeit in fleiner Fa-ilie. 287 Caf Str., 3. Flat. miba

Berlangt: Gin beutiches Maden für allgemeine Sausarbeit. 553 Elpbourn Abe. miba

Berlangt: Gin fleibiges Madden für allgemein Sausarbeit, Guter Lohn, 256 Racine Abe. moof

Berlangt: Fleißiges fatholifdes Mabden für bansarbeit. 231 G. North Ave., im Store. mibo

Berlangt: Gin Dienstmadden für Sausarbeit, fei-Bajde. 793 Cortland Str. Dimibe

Berlangt: Sausarbeitsmäden für Ravenswood und unter. Mrs. Meebold, 547 Graceland Abe., Cupler

B. Gellers, bas einzige größte beutschamerita-nische Bermittlungs-Inftitut, befindet fich 586 K. Glorf Sir. Sonntags offen. Gute Lidze und gute Radden prompt beforgt. Sute Gaushalterinnen immet un hand. Tel. Corth 195.

Bejucht: Actteres Dadden jucht Stelle in Brivat: amilie; Rordieite vorgezogen, Abr.: D. 407 Abend

Meincht: Madden fucht Stelle im Calvon. 199 2.

Gefucht: Arbeit jum Bafchen ober Schruppen, 133 3. Divifion Str. Anguft Schmidt.

Befucht: Manchen fucht Stelle in Bufinegland aloon, Miller, 561 Giften Ape. boft

Beincht: Aelteres Madchen, gute Rochin, felbitian: big in allen hausarbeiten, fucht Stelle. 112 28:fis Str., I Treppe boch.

Gefucht: Auftandige Frau mittleren Alters fud telle als haushalterin bei gut fituirtem herrn.-4 Cinbourn Ave., oben.

Stellungen fuchen: Cheleute.

Beiucht: Deutiches Chepgar incht Stelle, Mann für Garten . Farm: und Sausarbeit, Fron als Rochin. Frei, 250 Cipbourn Abe., Sinterhaus.

Berionliches. (Ungeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Schuldet Ihnen Jemand Geld? Wir folletifen ichnelliens: Löhne, Kofen, Board-Bills, Miethe und Schulben jeder Art auf Prozente, Richts im Borans zu bezahlen-durch unier spitem fann irgend eine Kechnung folleftirt werden. Wie berechnen nur eine fleine Kommnission und zieben es bon der folleftirten.

Bill ab. Durch diefes Berfahren wird die allergrößte Hufmerksamkeit ergielt, ba mir nicht bie allergrößte

Aufmertjamteit ergiett, ba wir nichts verdienen, bis wir folleftirt haben. Wir zieben mehr ichliebte Schienen in als irgend eine Ageitur Chicagos, Rein Er-folg, teine Begablung. The Greene Agenco, Jimme

Löhne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Art folleftirt. Garnisbee besorgt, ichlechte Miether entetun. Eppothefen forclosed. Reine Boranisbezahlung. Ered bis for 's Mercan tile Agency, 123 Tearborn Str., Zimer 9, nabe Madison Str., Echula, Rechtsanwalt.—C. Doffman, Ronifabler. 27ottbi doja, li

Erane's (Leichte Abzahlungen.) Kredit für alle herren-Aleiber, Aundenschneibers Arbeit, Damenkleiber und Belgiaden, auf kleine wöchenkliche ober wonatliche Algablungen. Buel D. Erane & Co., 167-169 Babaih Ave., 4. Floer, Elevator.

27634\*
Töhne, Roten, Miethe und Schulden aller Art prampt folleftirt. Schlechtzahlende Miether hinauls-aeitgt. Reine Gebühr, wenn nicht erfolgreich.
Albert A. Kraft. 155 VaSalle Str., Zimmer 1015, Eclephone Central 582.

Sübicite Bridiapers und Stonemajons Social Club balt wichtige ipezielle Berjammlung ab am Freitag Abend. Berjammt nicht zu ericheinen. e255 State Str., Burn's Solle.

Löhne tolleftirt für arme Leute. Bimmer 41. 92 La Salle Str. 20no

Beirathogefuche.

Beirathsgeluch. Wittmer. 36 Jahre alt, mit brei Kinbern, fatholiich, bat gutes Fleischerreschäft in fleiner Stadt, municht iich mit junger Wittme ober alterem Madden mit etmas Bermogen in Berbing bung zu iegen. Offerten unter G. 731 Abendpolt.

Mergilidico. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

(Anzeigen unter Diefer Rubrit 3 Gents bas 2 aber feine Anzeige unter einem Dollar.)

(Befucht: Gine Stenegraphiftin, welche Renntn u verichiebenen Inpemriter:Maschinen hat, fi tellung. Abr. G. 744 Abendpoft.

Bu verlaufen: Schub Chop, \$30, feine Loge: geh nach Colifornien. 791 3. Weftern Abe., nabe Mibi

Bu verlaufen: Gutjablender Grocernftore. Borftad Chicagos, \$800, \$25 Miethe. Wiftime muß verlaufen. Abr.: G. 741 Abendpolt. Berlangt: Gin gutes bentiches Rindermaden. Dus Berlangt: Eine Fran in mittleren Jahren, die Liebe in Kindern bat und fletigen Plat wünicht.— Abr.: (8, 748 Abendpoft.

31s vertaufen: Calvon, nabe Courthaus; altetablit-ter, gediegener Plan; Arbeiterverfehr. Singe. 59 Dearborn Str. miss

Fearborn Str.
301 verfaufen: Zeitungs-Route mit 2 Pfeechen n.
2 Magen. Trägt 2000 Profit ver Monat ein. Int.
Tieffe, 9112 Pates Ave., Zin Chicago. mito
Su verfaufen: Min Geichaft. Architeftur Ciferathist für Gebande. Int.
Dinter Berlangt: Manden; Sausarbeit; feine Baiche. 19 Bisconfin Str., Glat 8. bofrja

Arthur, 1890 Fulton Str., fauft und verfauft Geichäfte aller Art. Gute Preife für Sottle. Saloons, Grocerpftores, Aeine Rommiffion im Boraus. Austunit frei. 226. Inst

#### Gefdäftstheilhaber.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, 605 Partnet verlaugt: 3ehn (10) erfahrene Bader, jeder nit Kapital von zirfa fünfhundert Dollars (45.0), um mit Cigenthumer einer Adderei in Theilhaber-ichaft zu treien, in Cape Rome, Alasfa, Abrefirer B. F. Miller, 384) Wabajh Ave., Chicago. 276,110

#### Bu vermiethen.

Bu bermiethen: Grober Store mit Stall und Ba-ement. 1474 Clipbourn Abe. Doir Bu bermiethen: Gin guter Ed Saloon, Abr.

#### Ru miethen und Board gefucht. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort )

Junger Mann wünicht fleines Zimmer und Board in anftandiger Familie ober bei einzelner Frau in Lafe Biew. Konrad Muich, 910 Belmont Ave.

Ttation.

Rertangt: Röchinnen, Mabchen für Qausorbeit, Rinbermaden und eingewanderte Madchen, bei boben Lohn. Mig A. Gelms, 215 32. Str. Sjan, ImX Pferde, Bagen, Sunde, Bogel ic. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das Bort.

Alneigen unter bejer Rubrit, 2 Gents ads Wort.)

Plne front Sale Sale Stables.

Tetet an Sand jum Berfauf 75 bis 100 Pierde und Staten, dassend jum Berfauf 75 bis 100 Pierde und Staten, dassend für ftadeische und Kontrastoren-Urbeit seber Art. fowie für Karm. und Judizzweck. 1009 bis 1700 Pinn idmer. Preise rangiren von \$25 bis \$100. Genefalls ein jouelles Anganpf. th. Gebrauchtes Geschirt in allen Sorten Raufer, die nicht in der Stadt besannt sind, iellten guert bei uns vorigrechen: wir betreiben ein recles Geschäft und baben leine Konstabler: oder Mortgage Berfauf. Lods Pierd wird im Geschirt vorgeführt. Wer allen alle von ums gesauften Arre solleiner ibis zur Abrierung. Finn & Me & hill in \$4, 4175 u. 4175 cherale bie. halber Alos sindid von Eingang unden Liebsbefen, Chicago, M.

Nebergönlig: 50 bedfuntige Weibden. Tunend &6, einzelne 7se. Toureureiche Sähne meines ebten Strummer (Trute) rech in Auswahl: brügen tiefes Sohl. Andere, Sohlflingeln, weiche Koller und tiefe Stöten. Breife nach Gefangsleitung, Led. Pritte karig mitundignen für Weichden. Sander ich Ausrein- püchterei. 732 Bells Str.

#### Dobel, Sausgerathe ic.

Angeigen unter velete Kanti, 2 erns das der janei unteren Laben, 3011—12—15—17 State Straße ungesahr \$7,000 wert, 3011—12—15—17 State Straße ungesahr \$7,000 wert, wie eisernen Betithellen, Springs. Matrogen, Tedvicken. Cefin eic, welche aus berichtenenen Gründen recournit wurden. Diese Waaren werden genau wie sie sind verlauft, entweder gegen Vaar oder zich leicht Abgablungen. Alle Waaren, welche nicht in wie angegeben, sein sollten, sonnen zu trgend einer Zeit restournirt werden, we da pfür bezahrt ist der nicht. Eiserne Betistellen, werth \$4, \$5 und \$6. . \$1.50 Weiwennehme Tradt Eprings, werth \$3. . . 1.00 Kochofen, so billig wie. . . . 6.50 Leppide, so billig wie . . . . 2.50 Muschefen zu die Leppide.

gepring, jo billig wie 20
Künscheiten 34 ... 250
Kälide roll aufgepoliterte Parlor Suits. 1250
Kölide Raaren fünd außerordentlich billig und wir ichen Euch, fofort bergifommen, winn 3hr etwis ichen Seich, fofort bergifommen, winn 3hr etwis ichen Seich Bagrel weren geben brancht.

2. Ali h & ur n i tur c C o.
3011 bis 3017 State Straße, nach 30. Straße.

Bu vertaufen: Sausbaltung, wegen Tobesfall. 787 R. Weffern Une. Dote

#### Raufe- und Berfaufe-Ungebote.

3n berfaufen: Mobelfobrif Sartbolg. \$2.50 per fabling. 586 20. ferie Str. Die beften Gelbidrante ju niedrigften Breifen, bon

Pianos, mufifalifde Inftrumente.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Bu taufden gelucht: Gerren: ober Damen Gabr raber für ein Upright Piano, Abr.: D. 488 Abend

Ceib obne Kommiffion. - voule Freubenberg ver-leibt Privat-Rapitalien von 4 Brog. an ohne Rome miffion. Bormittags: Refiben, 377 R. Sone Boc. Ede Cornelia, nabe Chicago Abe. Radmittags: Office, gimmer 341 Unity Blog. 79 Tearborn Str. 13agx.

Wir verleiben Geld auf Chicago Grundeigentbum, ohne Kommission. Ridarb A. Roch & Co., Zimmer S14, Flur 8, 171 LaSalle, Ede Nonroe Str. Sountags offen von 10—12. 2018.

Gelbobue kom miffion. Mir verleiben Gelbauf Grundeigenthum und jum Baurn mit berechnen feine Kommission, wenn gute Sicherheit vorhanden. Jinfen von 4-6%. Saufer und Lotten ichnell und bortheilhaft verlauft und versaufet. Milliam kreubenbera & Co. 140 Mit.

Privatgelb ju verleiben auf Grundeigenthum und jum Bauen, 4, 5 u. 6 Prog. 200r.: C. 494 Mendpoft. Sib, Im&

unbebautes Grundeigenthum, 6%. Schreibt Engliich. Swertsont, 610, 84 La Salle Str. 27jan, Im ?

Erfte garantirte Gold Mortgages, in Beträgen von \$300-\$5000., feine Untoiten. Richard A. Roch & Co... 171 La Salle Str., Gde Monroe Str... Zimmer 814. Flux 8. 19:an X\*

rien 30 Cents. Rur zu baben bei E mil 3 obel, Apothefer, 306 Wells Str., Ede Schiller. Chicago.
Tib. Dociabi, Im
Cffene Beine, eiternbe Wunden, Geichmülfte, Queichungen und Entzündungen undtragemäß gebrift und befeitigt. Minerva Infittut, 1476 Mf Kolt Str., nabe Albany Ave.

K. F. Freland, M. D. S., D. D. S., Jahren ich State Str. und 307 Division Str. 15 Jahre in Chicago. Erfter Rlasse Arbeit. Maßige Preise. Benn Sphothelen-Bucherer broben, iprecht bot: Bimmer 41, 92 LaSalle Str. 20no

#### Rechteanwalte.

Albert A. Kraft, Rechtsanwait. Brozeife in allen Gerichtshofen geführt. Rechtst geichäfte jeder Ert zufriedenntellend bejorgt; Banfer rott-Bergaben eingeleitet; gut ausgeschrietes Kolles zirungs. Dent.; Aniprilde überall durchgefest; Löbne ichnel folletirit; Udrafte examinurt. Beite Rifer ernzen. 155 La Salle Str., Zinmer 1015. Telephon, Gentral SS2.

Abotph & Befemann — McCleffand, Allen & Me-femann, beuticher Abbotat, allgemeine Rechtsprazis; Spezialität: Erundeigenthumsfragen, gerichtlich Do-tumente, Probatzichen, Archanente und auskandische E-hichaften. 83, 163 Randolph Str. (Metropolitan Blod).

Denrib & Robinfon, beutiche Abrefaten. Abend-Office: 7 bis 9, Suboft-Ede Rorth Ave. und garrabee Str., Zimmer 9.

Freb. Blotte, Rechtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt bejorgt.—Suite 844—848 Unite Building, 79 Dearborn Str. Wohnung: 105 Osgard Str. 2003.

#### (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bim. R. Rummler, beutich-ameritanifchet Batentanwalt. McBiders Theatergebaube. 19j1-8

Grundeigenthum und Baufer. (Ungeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Farmland! - Farmland! 28 afbland! Gine guntige Gelegenheit, ein eigenes Seim gu

Gine guntige Gelegenheit, ein eigenes heim guertverben.
Gutes, beholzies und vorzüglich jum Acerdan geeignetes Land, gelegen in dem berühmten Marathonund dem indlichen Theile von Lincoln-Country, Wisscontin, zu verlaufen in Karzellen von 40 Acer oder mehr. Dreis Solo dies Stood von 10 Acer oder mehr. Dreis Solo dies Stood von Under der Cualitat ver Bovens, der Lage und des hoheften-des. – Evenfalls einige theils verbesjerte Farmen, Um weitere Anstinit, freie Landfarten, ein illu-tirtes Sandbuch im Heinlichter n. i. weiterib man an z.d. Roehler, An uf a. Par is, wer beiter precht ver in seiner Chicago Sweigsfitze im weiten Stod. Nr. 142 G. North Abr., Edde Club aurn Abe., woselbt er am Lionitag, den 12. Arbener, von 10 Uhr' Worgens bis 9 Uhr Abends für einen Lag zu sprechen seinen Farm groß geworden und fann dem gent auch ge-nam Ausfunft aben. Und er it bereit, Kanfluftige mit binaus zu nehmen und ihnen das Land zu Abreitert.

Bu verfaufen: In Fruchtzene Michigans 10 Ader, in Blod vom See, mit Saus und Schuppen, in chinem Sain Speethillig, \$400 baar. A. Grab, 77 E. Clark Str.

Bu verfaufen ober gu vertouichen :: Gut eingerichtete Farmen. Bimmer 32, 119 LaSolle Str. 3fb.1m 3n miethen gefucht: 40-80 Ader Farm. 2593 Milwaufee Are.

\$9 monatlic.
\$9 monailic.
29 monailic.
Rejablen neues 5. Zimmer Aresied Brid. Front Hand.
Treis \$1175. Baar-Angablung nur \$100. Sprecht box in Zweige Cffice, 4515 Juffine Ert. Arbant Assaus Ave.
Wilsland Abs. Alpfand Abe. G. G. Groß, Eigenthümer, 604 Masonis Temple.

Bu berfaufen ober ju vertaufden: Feines 2-fiddis ges Archbrid Grout Flotgebaude, eige Lachtin Str. Seinent Textoier, Stache erfeldert. Belgiung Lood, Gauim 81200, Louide gegen Bauftellen, Als-bert Mahl, 177 LaSalle Str., Jimmer I. 25jan, Im. 2

Ju verfaufen: Breiftediges Stein Front Flatz gebäude, is und 7 Jimmer. Preis \$5600. — Zweiz nodiges Briddaus, als Bargain, \$800. — Dums boldt Boulevord Vot. Sio ver Auß, innere Lottem \$30 ver Auß. — Und 2 Certages, billig. Radynz fragen: 2017 Milwaufer Ave., Ede Fullerton Ave, Geo. A. Seaverns, Cizenthinner. Offen taglich und Sountags von 11 bis 5 Uhr. An berfanfen: 4.5 nab 6 Jumer neue Ganier, Baiement. Attie. Badesimmer, Mas. Clajets ufiv. Bleven antwarts and den leidstellen Jahlungen; nabe berichisenenen Strakenbahnen; often feen Tag. Cto Lobrots, Isthen, Belmout und California Moeme

3u verfaufen: Saus und Lot unter gunftigen B.

30 perfaufen oder zu vertaufchen: Treitiodiges ieines Brisse Briss Store und Alasgedaube, nicht Stall, Albas von der Hochbahn, Lafe Biem Abr.: D. Fil Albendroft.

Sabt 3b: Saufer ju verfaufen, ju vertauschen obes ju berinethen? Romat für gute Rejultate ju uns. Wir haben immer Raufer an Sand. — Sonntags

## (Ungeigen unter biefer : if, 2 Cents bas Bort.)

Gin Privatmann von guten Auf und anerfanntie Mecklitat wünicht ein paar toufend Dollars in Simmer von 130 die \$500 an erkliche respectable Leue gin verklichen auf Mobel, Kinnes und gewöhnliche Hausschaften. Und geröchnliche Hausschaften und gewöhnliche Hausschaften und zur Appliere, oder für souft als Ihr zu bergen innicht, dei nes verfrecht und die großen Vorzug wurterlicht, die ich Euch diese der Abr zu bergen wurterlicht, die ich Euch die und die großen Vorzuge unterlicht, die ich Euch diese vor und zur Geschaften und zu der Geschaften der die Archaften der Vonnender von Tenks und gehore nicht zu der die Archaften fereie ihr Alle die mit meigegen der die Kreize Kreize ihr Alle die mit mit Geschäfte machen. — Meine Katen sind 3 Broz., 4 Broz. und Terugt dies Anzeie machen.

4. S. French,
128 LaSalle Strofe, Jinmer 3.
Gelb zu verleiben
auf Mobel. Pianusz. Pierde, Magen u. f. s.
Leine Anteiben
von Lo dis Soo unjere Spezialität.
Er nehmen Euch die Mobel nicht weg, wenn
bie Anteibe machen, sondern laffen dieselben
in Eurem Beite

die Anleihe machen, sondern lassen dieselben in Eurem Beith.
Eir leiben auch Geld an Solche in gutbezahlten Tellungen, auf deren Rote.
Beit haben das geüßte den tiche Geschäfs in der Stadt.
Alle zuten, ehrlichen Teutigden, sommut zu uns, wenn Ihr Geld daben wollt.
In werdet es zu Eurem Bortheil finden, bei mild porzusprechen, ehe Ihr anderwarts hingebt.
Die sicherfte und zuverläftigette Bedienung zugefichert.
A. Gren d. 100p. 112

Geld! Ge'b! Gelb!
Chicago Mortgage Loan Compant,
175 Dearbern Sir., Zimmer 216 uns 217.
Chicago Mortgage Loan Compant,
Simmer 12. Dahmarket Theater Buffding,
161 B. Madison Str., oritter Flux.

Mir leiben Euch Gelb in großen und fleinen Bas trägen auf Bianos, Mobel. Pferbe, Bagen ober tea gend welche gute Sicherbeit zu ben billigften Bes bungungen. Darleben tonnen zu jeber geit gemocht werben. — Abrilgablungen werben zu jeber Zeit an-

Sie andersivo bingeben. Alle Ausfunft mit Bera gnugen ertheilt.
Das einzige beutiche Gefchaft in Chicago. gen ertheilt. Das einzige beutiche Geschäft in Chicago. r Leib Co., 70 LaSalte Str., J. 34, Ede Rass bolph Str. D. C. Boelfer, Manager. \*\*

Gelb gelieben auf irgend welche Gegenftanbe. Leine Beröffentlichung. Reine Bergögerung. Lange Beit. Leichte Abgablungen. Rieberigfte Raten auf Robet, Dianof. Dfrebe und Bagen. Sprecht bei uns ned und fpart Belb.

Mingeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bert.

#### Belz-Räumung. 7.95 für Collarettes, Siberian Marber, Jah Effett, Dote aus berfifdem Camm, fa: tingefüttert, herabgefest bon \$11.50. 15.00 für Glectric Seal Coats, Bor Front Facons, bon bollen Gellen, mit fatin gefüttert, berabgej. bon \$22.50. 1.95 für Clufter Scarfs aus fibiriichem Marber. 12.75 für Berfian Camb Collarettes ober Sturmfragen, mit Satin gefüttert, mit Comangen befegt, herabgef. bon \$19.50. 25.00 für Belg Capes, feine Qual. Glectric Seal ober Morie Aftrathan, foweres Satin-Futter, herabgefest bon \$37.50. Bergnügungs-Wegweifer. Tomers .- Frau Leslie Carter als "3aga". Illin o i 6. — Die Operette "The Fortune Teller". 6 tu bebater. — "Spigentuch ber Rönigin" (in D pera Soufe. - Richard Mansfiels . "La Tokca". 3. — "The King of the Opium King". a be m h. -- "Me and Mother". en gi. - Rongerte jeden Abend und Sonntag Radmittag. Rielb Columbian Mufeum, — Samftags und Sonntags ift ber Cintritt foftenfrei. Chicago Art Infitute. — Freie Befuchs: fage: Mittwoch, Somftag und Sonntag.

new Dorf.

ber Polizei=Gerichte mahrend des let

fich feit 1890 die Bevölkerung um 35

Prozent vermehrt hat, die Zahl der vorgenommenen Berhaftungen aber nur

um 9.8 Prozent, wahrend Die Berhaf=

tungen wegen schwerer Berbrechen um

103.8 Prozent zugenommen, die wegen

leichter Bergehen bagegen um 15.3

mäßig geringen Bahl ber Berhaftungen

fcliegen," meint Die "n. D. Staats= Big.", "baß bie Bevölterung fich bedeu-

tend gebeffert habe, dem fteht aber bie

Thatsache im Wege, daß die schweren

Berbrechen gang enorm zugenommen

haben. Der Schluß ift daher gerecht=

fertigt, daß die Abnahme ber Berhaf-

tungen feine Folge geringerer Ber=

anlaffung bagu ift, fonbern größerer

Rachficht feitens ber Behörben, in erfter

Linie natürlich ber Polizei. Daraus läßt fich auch ber weitere Schluß ziehen,

daß die Bermehrung der fcmeren Ber=

brechen zum Theil wenigftens baburch

zu erklären ift, bag bas lleberiehen tlei=

nerer Bergehen eine Berbrecherflaffe ge-

zeitigt hat, Die zu immer gewagteren Schritten ermuthigt wurde, weil fie bei

ihren erften Bersuchen ftraflos ausging. Außerdem mag fich bei Berbre-

chern aus anderen Theilen bes Landes

die Ansicht gebildet haben, bag Rem

Port jest ein gunstigeres Operations=

feld bilbet, als früher. Auf alle Fälle fällt bie Schuld für biefe Erscheinung

"Die gezogenen Schluffe gewinnen

aber auf die Boligei gurud.

Prozent abgenommen haben.

geführt worben ift, und mit fo großem Erfolge verwerthet wird. Die enorme Bunahme ber Berhaftungen megen Uebertretung ber Bahlgesetze erflärt fich wohl burch die Bericharfung Diefer Bestimmungen und burch ben Gifer, mit bem neuerdings gegen Babl= ichwindler borgegangen mirb. Muger= dem haben sich gerade von diefen Berhaftungen fehr viele später als un=

berechtigt herausgestellt. "Im Großen und Gangen fann aber aus ben borgelegten Bahlen nur einer bon zwei Schliffen gezogen werden: Berhaftungen und Berbrechen in entweder ift Die Bevolterung bedeutend schlechter geworden, ober Die Ueber-Die bon ben Stabt-Magiftraten gewachung ber berbrecherisch veranlagten lieferte Ueberficht über die Thatigfeit | Glemente ift weniger icharf, und es ift baher leichter, fich bon der Beftrafung für leichtere Bergehen auf die eine ober ten Jahres wirft tein gutes Licht auf bie Bebolterung und bie Polizei Alt- Die andere Beife loszutaufen. Wir gogern nicht, uns zu der Unficht gu be-New Ports. Es erhellt aus ber fehr fennen, daß der lettereSchluß der rich= forgfältigen Bufammenftellung, bag

tige fein dürfte."

## Lokalbericht.

Der Grundeigenthumsmarft. Sobe bon \$1000 und barüber murben amtlich ein

Nachfolgende (Grundergenthams ubertreggungen in der Hohe von 1800 und darüber wurden amtlich eins getragen:
Fulton Str., 386 F. mehl, von 36, Apc., 394, (190—6), geneen E. Merten an Frank R. Derbn. 21.
22. Str., 366 F. mehl, von Rodinell Str., 24, 120.8—6. F. Bullifer an die E., Z. & C. Gijenbahnge iciliagiot, 86500.
30. Str., 139 F. wehl, von Cottage Grove Avc., 51.8
3(24), und auberes Gigenthum—villa F. M. Pacon n. A. an Charles U. Ford, \$10,000.
3(1) Str., 300 feet 33, Pl., und 34. Str., 25×124—9. Anbefe an Kirlie Meniel u. N., \$1300.
3(1) Etr., 300 feet 33, Pl., und 34. Str., 25×124—9. Anbefe an Kirlie Meniel u. N., \$1300.
3(1) Etr., 300 feet 33, Pl., und 34. Str., 25×124—9. Anbefe an Kirlie Meniel u. N., \$1300.
3(1) Etr., 300 feet 33, Pl., und 34. Str., 25×124—9. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 34. Str., 25×124—9. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 34. Str., 25×124—9. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 25×124—3. Anchol Abe., 242 F. fibl., von 63. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 243 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 243 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 243 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 245 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 245 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure an John A. Roic, \$1500.
3(1) Etr., 245 F. fibl., von 95. Str., 100×1433—3. Charles Roure and Abe., 100×1433—3. Anchol Abe

aber auf die Polizei jurild.

"Die gezogenen Schlüffe gewinnen nicht geschen Schlüffe gewinnen der Geschen Schlüffe gewinnen zu gehre Verkreiten an d. G. Siener der Geschen Schlüffe gewinnen der Geschen Schlüffe gewinnen der Geschen der Verkreiten der Verkreite

Nathaniel A. Benedict, Glara L. Lippert, 28, 25, Andelt G. Ainte, Gertrude Hochmann, 35, 33, Ukliffem Sectmann Martha Jollweg, 28, 20, Hofept Badmigfi, Maria Andhert, 50, 39, Asieor Wachnight, Maria Kudnert, 50, 32.
Lavio Ashine, xoura Berro, 41, 40.
Graeid Ashine, xoura Berro, 41, 40.
Graeid Ashine, xoura Berro, 41, 40.
Graeid Behs, Aulia Pattaska, 32, 20.
Laun C. Teder, & Clijadech Videro, 22, 22.
Ashin McConco, Mario Domlina, 30, 25.
Charles A. Berrode, Asiie Senuciju, 27, 21.
Pitlitam K. Barren, Mamie C. Moore, 27, 24.
Charles C. Johnjon, Clara Y. Clion, 32, 25.
Yuomia Pitlion, Guilia Chera, 21, 23.
Mari A. Broom, Sariic Achoniel, 25, 25.
Ashin A. Raib, Clien C. Connor, 33, 25.
Franci Tuber, Asiachine C. Connort, 35, 25.
Ruguit Kirchner, Annie Schmidt, 26, 18.
Philiam Toodon, Lance Sayarto, 26, 23.
Philipp Andon, Rojo Kalfonies, 25, 21.
Laren C. Sennett, Lallie Coffred, 23, 21.
Lean Restonies, Abotonia granticipus, 30, 23. 

Scheidungstlagen wurden anhangig gemacht ben Witce B gegen Albert 2. Copeland, inegen Verlassung und Shebruchs: Jennie M. gegen Henry d. Hobels, begen graufamer Vehandlung: Frances L. gegen derret Vehandlung: Frances L. gegen derbert Vehandlung: Wegen graufamer Vehandlung und Gebernchs: Guma A. gegen Arthur L. Frances. wegen Berlassung: Anna G. gegen John B. Alfrante wegen Berlassung und graufamer Besbandlung: Thomas d. gegen Mortle Dawlonn. wegen Berlassung: Gettlich gegen Minna Lieber, wegen Berlassung: Clara gegen Toward G. Lafferty, wegen Berlassung: Clara gegen Sbward G. Lafferty, wegen Perlassung:

Zodesfälle.

Beirath&=Bigenfen.

Riod, Marb. 20 R., 290 Allinois Str. Sortmann. Marn. e3 R. 658 21. Str. Soutmann. Marn. e3 R. 658 21. Str. Soutmann. Marn. e3 R. 658 21. Str. Soutman. George, 35 R. 509 Brinceton The. Sants. Benjamin. 45 R., 440 St. Str. Margaret. e2 R. 740 Carpenter Str. Marth. Margaret. e2 R. 740 Carpenter Str. Meines. Marb. 44 R. 8941 Green Pah The. Crth. Crth. Crth. 48 R., 1201 Rorth Abe. Stupe. Christin. 65 R., 121 Abisfon Str.

Teset die "Jonntagpost".

# Unsere Spezialität Der Adelsmensch Bon Blobert Misch.

behandeln nur Krankbeilen der Manner.



Wir kuriren, permanent Kurirt zu bleiben.

Bir find der Unficht, bag fein Mann groß und weise genug ift, bas gange Gelb ber medizinifden Biffenichaft und ber Chicurgie gu bemeiftern. Biele Mergte haben biefes gu thun gesucht, find aber mit Resultaten tonfrontirt worden, welche gewöhnlich enttäuschend für fie felbft und oft ungludlich für Die Patienten ausfielen. Aus Diefer Urfache entichloffen wir uns, gleich bei bem Beginn unferer professionellen Laufbahn unfere Braris auf eine einzige Rlaffe von Rrantheiten gu beichranten und bafür Auren gu erfinden und au perbollfomminen. Bir behandeln beshalb nur, mas wir abiolut ficher find gu beilen. Baricocele (Rrampfaderbruch), Striftur, Blutbergiftung, Jmpoteng (Unber: mogen), berlorene Mannestraft und bermanbte Rrantheiten und Edivachen ber Danner. Der Behandlung und Rur nur Diefer Rrantheiten haben wir Die beften Jahre unferes Lebens geweiht. Unjere Epredy und Operationszimmer find mit ben neueften Inftrumenten ausgestattet, welde fo nothwendig find in ber modernen Methobe ber Behandlung. Unfere Beugniffe, professionell und finangiell, find bon ben besten Burgern Chicagos und Ungegend, welche bon uns furirt und gludlich geworden find. Wir erjuden jeben tranten Dann, daß er unfere Methode unterfucht und fich überzeugt. Wir ge= brauchen feine jogenanten Specifice, eteftrifche Gurtel ober andere betrugerifche Erfindungen, welche fo oft heutzutage angewendet werben. Unfere Bilbung, Erfah: rung und unfer Gewiffen berbammen alle folde Quadfalbereien. Bir behandeln jede Rrantheit einzeln und wiffenichaftlich, wir paffen genau darauf auf, und borfichtig berfolgen wir bie Symptome mit wechselnden Mediginen, burch jedes Stadium, und wir fegen unferen guten Ramen auf bas Rejultat. Die Rrantheiten, Die in unfere Epeziali= tat einbegriffen find, werden unten ausführlicher angeführt und verdienen bon Bedem forgfältig gelejen gu werben, ber mediginifche Behandlung braucht.

#### Paricocele (Krampfaderbruch).

Bas auch immer die Urfache von Baricoccle fein mag, die ichablichen Refultate find gu befannt, als daß fie noch weiterer Ausführunn bedürfen. Es ist genug, wenn wir sagen, tag es den Geift bedrüdt, den Körper ichwächt, das Aervenspstem foltert, und zuseht zu vollftändiger Erichlaffung führt. Benn Gie ein Opfer Diefes liebels find, dann erfuchen wir Sie, nach unferer Office zu tommen, wir werben Ihnen dann unfere Methode erffaren. Wenn Sie die Methode berfieben, dannt werden Gie fich nicht wundern, daß wir in ben letten 12 Monaten über 300 Falle furirt haben. Die Schmerzen hören fofort auf, Gefdmulft und Entzündung laffen bald nach. Das angesammelte Alut wird von ben vergrößerten Benen vertrieben, Dieje nehmen janeil ihre normale Broge, Ctarfe und Rraft wieber an. Alle Zeichen von Krantheit und Edwade verschwinden, um Rraft, Stolg und Mannbarfeit Plat ju machen.

#### Striktur.

Es macht nichts aus, wie lange Gie an Striftur litten, ober wie viele Mergte Gie enttäuscht haben. 28ir werben Gie luviren, sobald Gie gu unserer Office fommen, nicht etwa mittelft Schneiden ober Sondenbehnung. Unfere Behandlung ift neu, veiginell und vollständig ichmerglos. Sie löft die Striffur vollständig, entfernt hinderniffe in der harnröhre. Sie bietet allen unnatürlichen Ausflüffen Ginhalt, beseitigt Entjundung, reduzirt die Borftehe-Druje, wenn vergrößert, reinigt die Blaje und Nieren, traftigt die Organe und ftellt wieder Gesundheit in jedem Theil des Rörpers her, welcher durch die Rrantheit angegriffen ift.

#### Blutvergiftung.

Beil biefe Rrantheit jo wirflich ichredlich ift, wird fie gewöhnlich ber Ronig ber geheis men Krantheiten genannt. Gie fann erblich ober jugezogen fein, wenn bas Spiten erft bamit bergiftet ift, bann brudt fich die Krantheit burch Eczema, rheumatische Schmerzen, fteife ober geschwollene Gelente, tupfersarbene Flede am Gesicht ober Körper, fleine Gesichwire im Mund ober an ber Junge, wehen Sals, geichwollene Mandelbrufen (Toufils), Ausfallen ber haare oder Angenbrauen und gulest Anochenfrag aus. Collten Gie bieje ober ahnliche Chmptome haben, bann fonfulturen Gie uns fofort. Wenn wir nach einer Unterjuchung finden follten, daß 3hre Befürchtung unbegründet ift, jo werden wir Ihnen bas fofort fagen. Aber wenn 3hr Spftem vergiftet ift, bann werben wir Ihnen bas offen und ehrlich fagen und Ihnen den Weg jur Wiederherstellung zeigen. Unfere fpezielle Bes handlung ben Blutvergiftung ift thatfachlich bas Rejultat eines Lebensftr biums, fie ift non den leitenden Aergien Guropas und Ameritas gutgeheißen. Gie enthatt teine gefähre lichen Droguen oder ichablichen Mediginen irgend einer Gorte. Gie geht zu der Burgel ber Krantheit und zwingt die Unreinheiten aus dem Körper. Gehr ichnell verschwindet jedes Zeichen und Smuptom für immer. Das Blut, das Fleisch, die Knochen und bas ganze Spstem wird gereinigt und zur vollständigen Gesundheit zurudgeführt, und ber Patient ift wieder im Stande, feinen Berpflichtungen und Bergnugen nachjugeben.

#### Impotenz.

Manner, Biefe von Euch ernten jest die Friichte Gurer vergangenen Gunte Mannestraft ift im Berfall und vierb bald vollftändig verichwunden fein, wenn 3hr nicht bald etwas für Euch ihnt. Ihr habt teine Zeit zu verlieren. Impotenz, wie ichr viele andere Rrantheiten, fieht niemals ftill, entweder 3hr bemeiftert die Krantheit, oder die Krantheit bemeiftert Euch und fullt Gure gutunft mit Glend und unbeidreibbarem Web. Bir haben jo viele berartige Buftande behandelt, bog wir jo befannt mit benfelben find, als 3hr mit bem Tageslicht. Ginnal von uns furirt, werden Sie niemals mehr mit nervöfer Schmäche, erschöpfter Lebenstraft, Energielofigfeit, Abneigung gegen Gesellichaft, Gebachtnisidmache, Rerbofitat und anderen Enmptomen belähigt, welche Guch Gurer Mannbarfeit berauben und Gud unfahig machen, Guren Geichaften, Bergnugen und Berpflichtungen nachzugeben. Uniere Behandlung wird alle Dieje Enmptome bejeitilich: als gejunder, fraftiger, gludlicher Mann, mit vollfommenen forperlichen, geiftigen

## Medizin frei bis geheilt.

bie nirgends Beilung finden fonnten, um unfere nene Methode ju berjuden, Die als uns

Ronjultation frei.

# State Medical Dispensary

76 G. Madison Str., nahe MeBiders Theater.

Office-Stunden bon 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Hachmittags, u. von 6-8 Uhr Abends. Conntags nur von 10-12 Uhr.





nab Rauft vone Somer; getragen wird und eine ficher Seilung erzielt. Die Robert Wolffert, fabrifant, 60 fillh Ave. n. nahe Rauboth Ert. Gregialist für Brüche und Berwachsungen bes Körbers. Auch Sonntags offen bis 12 libr. — Damen berben bon einer Dame bebient. 6 Privat-Zimmer zum Andafen.

DR. J. YOUNG, Peutide Arzi. Deutscher Spezial: Arzie und Dalsteiden. Debenvel; Nafens und Dalsteiden. Bebandelt dieselben genndlich und schneckte flicken gefinet, ichmerzloß u. mach undbertrefflichen neuen Methoden. Der harindigke Riafenkatarrh und Schloersbeitelte Wieben der höftige Riafenkatarrh und Schloersbeitelte wirde flicken Anflikie Augen. Driffen. Unterfuchung und Rath frei. 167 Tearsbern Str., Zimmer 804, den 1—4 Nachm., Sonntags: 10—12 Vorm.—Riumit: 261 Lincoln Ave., 8—11 Borm., 6—8 Abends.



WATRY N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Deutider Optifer. Brillen und Bingenglafer eine Spegialitat. Bebate, Cameras u. bhatograph. Daterial.

## Rütliche Aufelarung

nihalt bas gediegene beutiche Wert "Der Ret-ungs:Aufer", 45. Auflage, 250 Seiten fiart, mit n lehreichen Aluftrationen, nebst einer Ab-glung über Linderlufe Gben, welches von Mann Frau geleen werben sollte. Unensbehrich junge Laute, die fich verebelichen wollen, ober undücklich verheitarber fünd.
In leicht verheitarber fünd.
In leicht verheitarbei fünd eine filt angefildet, wie man gefande Sinder zugt und Meschlechtefrankbeiten und die dolten Folgen von Ingendründen, von Sugendründen, von Sugendründen, die Schaddung, für dechnichte Tücklung, schwades Geschinte, für gegeber der Aranfiaderbruch, obwe ichkeltenen Wedrieben dauernd beilen kann, ein treuer French und weiter Kathgeder ist beieg nuivertreffliche beniche Buch, welches nach Empiran von 25 cft. Orimarken in einfachen Umelaten forglam verhockt, frei ungeschieft wird.

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 19 EAST 8. STREET, Braber 11 Clinton place. Rem Sort. R. g.

CHICHESTER'S ENGLISH

Die Criqimelten und einzig Echten.
Unitäddlich. Stete guverläffig. Damen,
fragt den Artobeter für Childredster's
Enklish in rathen und goldfardigen
Blechüchen, berliegelt mit blauer
Band. Redmit frine Auderen. Beift gefährliche Erfahmittel und Andahmungen
unräd. Auft dei Gurem Appehler ober
fendet Acts. in Brichmarten für nibere Maßfunft, Zenguiffe und, Reliefige Robies, "in Evoluert, funft, denguife und., Retief is Endies, "in Couvert, mit amereman Post. Sitte, foreiben Sie English, 10,000 denguife. und. baben bei allem Motbelern. CHICHESTER CHEMICAL CO... 2445 Madison Square, PHILA-Ph. 15nob, mo. do, [9, 1]



## juverläffig! (Fortfegung.)

"Co - Bermine ift im Opern=

bon ber Fabrit heimtam, mit einem

bon hermine, empfangen wurde. -

"Heute Mittag fagte fie mir aber nichts

"Leipolds ichidten ihr bas Billet

"Co fonnte fie nicht widerflehen."

fuhr ber Fabritant fort, fichtlich ent-

täuscht und gereigt. "Mertwürdiges

Bergnügen! Lohengrin hat fie boch

minbestens icon gehn Mal gehört. Wie

fann man fich basfelbe Beug immer

wieder bortauen laffen! 3ch gehe in

Metas Stimme gitterte leife, als fie

"3 ch fann Dir ja Gefellichaft lei=

ften, wenn es Dir recht ift."
"Du . . . ?" — Er schaute überrascht

auf - "Du gehst doch in Deinen Ber-

"Sm . . . ich habe mich eigentlich

"Aber Du wollteft boch borhin blei-

ben, als Du Hermine zu Hause glaub=

Bas hatte fie benn heute Abend?

Fürchtete fie fich bor bem Alleinsein?

Sie gog fich ja boch balb wieber in ihr

Studirgimmer gurud, nachdem fie ihm

bei Tifch flumm gegenüber gefeffen.

Das machte ihn immer fo withend,

wenn er an fein verpfufchtes, verfehl=

"D nein, ich wollte nur raich einen

"Ich werbe Orber geben, bag bas

Imbig nehmen und bann gleich wieder

Effen gebracht wird," fagte fie fcnell.

ben Thee und eine warme Platte.

Schweigsam affen fie. Wie langweilig

wußte stets etwas Neues, Romisches.

tief, es erheiterte ibn, gerftreute feine

geschäftlichen Gorgen. Zuweilen fotet-

Und biefe ba mit bem Sphinge-

sicht, die nicht sprach und nicht amü-

fant war, Die fo "tiefe" Gebanten

bachte - viel zu hoch für ihn -, bie

nicht Zeit für ihn fand, weil fie fich

mit bem "Bohl" ihrer Mitmenfchen

beschäftigen mußte: wie haßte er fie

Gin paar Mal schien es ihm, als ob

fie ihm etwas fagen wollte; doch öffnete

fie ben Mund nur zu einfilbigen Be-

merfungen. 3a, fie wollte reben, fie

wollte auch heiter fein wie Bermine;

aber bon feiner Gifesmiene gog fich ihr

Satte er es wohl bemerkt, bag fie

heute Abend ibm zu Ehren ihren bunt-

len, einfachen Rleidern entidlüpft mar

und einen blagblauen Rafchmirfchlaf-

red mit Watteaufalte trug, ben fie fich

in einer fofetten Laune in ben erften

fuct, aber icon lange nicht mehr an-

Bochen ihrer Che bei Gerfon ausge=

gelegt hatte. Nein, er mertte es nicht,

fagte ihr fein Bort, fein Rompliment

barüber, wie er es Hermine fast täglich

machte. Er hatte eben nur Augen für

Robbe beeilte fich mit bem Gffen, um

schnell fertig zu werben. Wenn er

benn fcon "geftiefelt und gefpornt" am

Tifch figen mußte, bann follte es me=

"Ja - freilich! Du giehft Dich ja

"Nein, ich wollte . . . ich wollte Dir

"Ich habe mich aber versprochen."
"Die herren werden auch ohne Dich

"Ginen Gefallen? Das haft Du

"Nichts! Ift es benn etwas fo Be-

fonberes, wenn eine Frau ihren Mann

Gie ichien bas überhört gu haben

"Wenn hermine zu Saufe ware,

"Ja - Du bift bie gangen letten

Tage bageblieben. Du wolltest auch

heute bleiben, bis Du erfuhrft, bag fie

Bar fie eiferfüchtig? Gein Berg

pochte fcneller. Schon bie gange Beit,

feit fie ihn bamals Sand in Sand mit

Hermine überrafcht, glaubte er es be-

mertt zu haben; und inftinttiv hatte es

ihn beftimmt, bem Gafte erft recht feine

Co war alfo boch noch nicht alles

verloren. Bo Giferfucht, ba ift auch

noch Liebe vorhanden; nur ein abge-

ftorbenes Gefühl bermag nicht mehr,

ben Rahrboben für biefe Leibenichaft

abzugeben. Aber er mußte bem auf ben

TWO QUALITIES

Cluett " BRAND

Aufmertfamteit zu wibmen.

bittet, ju Saufe gu bleiben und ihr Ge=

ihre Partie machen. Du fannft Dei=

ner Frau auch einmal einen Gefallen

eigentlich Gesellschaft leiften, wenn es

Er blidte fie bermunbert an.

niaftens in ber Stammfneipe fein.

Dies tofette Beib.

"Du gehft?"

Dir recht ift."

benn beute?"

"D . . . "

fellschaft zu leiften?"

"3wischen uns ichon!"

ober überhören zu wollen.

würdest Du nicht gehen."

boch gleich wieder gurud."

herz schmerzlich zusammen.

idon beriprochen, zu einem Stat."

Und da heute Lohengrin ift,

und baten fie, mit in ihre Loge gu tom=

noch bagu mit einem Baft . . .

babon."

meinen Rlub."

fanft erwiderte:

"Rein, heute nicht."

tes Cheleben bachte.

machte ihm Spaß.

Es gibt eine Unmaffe gefährlicher Braparate, melde haus?" fragte Rohbe überrafcht, als er mahren Barenhunger übrigens, und bon feiner Frau, flatt wie gewöhnlich

# Schwefelseife

veiche jest ausgeschied in badern, und welche febit einer gelblichen ober ausgeschlagenen Saut ein beil-liantes, rofiges Kolor, it verleibt. Thatfachlich ver-

Mußergewöhnlichen

Verschönerers frühzeitige Mungeln und bleiche Wangen - bas un trugliche Beiden berannabenben Alters - und jau bert tie Rofen ber Jugend auf Stirk und Bangen Bu haben bei allen Apothetern.

Glenn's Seife wird per Boft für 30 Cents pro Etild ober brei Stilde für IS Cents vergenot burch THE CHARLES N. CRITTENTON CO., 115 Fulton Street. New York,

Grund fommen. Und fich nur nicht ber= rathen, ehe bas Spiel gewonnen war! "Ich weiß nicht, was Dir bas Recht

gibt, fo gu mir gu fprechen," erwiderte er ftreng und falt. "Benn ich meine Abende in anderer Gefellichaft als ber Deinen gubringe, fo liegt boch bie Schuld an Dir felbft. Du follteft Ber= mine übrigens bantbar fein, baß fie persucht . .

"Dantbar?!" fließ fie bohaifch und bitter hervor, fentte aber boch ichulbbe= wußt ben Ropf por feiner Unflage; bann fagte fie leife: "Wenn ich Dich aber bitte, mir guliebe heute gu Saufe Gie flingelte; bas Mabchen ferbirte au bleiben. . .

Gie that ihm faft leib. "Run - wenn Dir fo viel baran

liegt, bleibe ich." bas mar! hermine plauderte, hermine Er legte ben Sut, ben er ichon er= War es auch nicht immer geiftreich ober

griffen, wieder fort. Metas Mugen leuchteten auf. Dann rief fie haftig, mabrend fie gur Thure eilte:

tirte fie auch mit ihm, und auch bas "Ginen Moment, bitte! 3ch bin gleich wieder da."

Wohin eilte fie nur? Was hatte fie nur bor? Er mußte fich fegen, fo fuhr ihm ber freudige Schred in die Blieber. Er hatte ein wenig geschürt schmungelnd gefiand er es fich felbft; aber biefe Wirfung hatte er benn doch nicht erwartet. Und plötzlich stel ihm bas Wort von der Cheschule ein, von ber erzieherischen Wirfung ber Che, bas er bamals auf jenem Balle in Aliigow zu Albert gesprochen. Sollte es jett endlich in Erfüllung geben, nachdem es fo lange hatte auf fich mar= ten laffen?

Die Thur öffnete fich, und ein gang erstaunliches Schauspiel bot sich seinen Mugen. Da fland Meta - verfcamt, blutroth, mit gefenttem Blid, fo reig= voll und mädchenhaft, wie fie ihm lange nicht erschienen war - und trug im Urm ben Schlafrod, Die Pantoffeln und die lange Bfeife.

Er flieg einen erstaunten Ruf aus. und da war fie auch fcon bei ihm und bot es ihm bar. "Bitte, bitte - zieh es an - mir

auliebe!" Er mußte lachen, und fie lachte mit Dann aber legte er, ichnell wieder ernft geworben, bie Gachen beifeite und meigerte fich, fie anzugieben.

Es mar ja febr nett, baf fie fie ibm gebracht; aber die lammfromme Stimmung tonnte man fich bamit nicht ins Berg gaubern. 3m Gegentheil. Er wunderte fich über fich felbft; aber ge= rabe, weil fie ihm nun entgegentam, fliegen plöglich all ber Groll und Schmerg ber letten Monate mit fri= icher Rraft in ihm auf.

Wenn fie jest fo nachgiebig fonnte, warum war fie es nicht früher? Er hatte fich nicht geanbert und murbe fich nicht anbern. Mochte fie ihn früher nicht, warum jest? Ginfach, weil fie ben Gebanken nicht ertragen fonnte. bag ihm eine andere beffer gefiel. Mus purer Gitelfeit! Und wenn bie andere wieber fort war, ging bie Qualerei bon neuem an. Lieber alles beim alten laffen. Die Geschichte mar ja nun boch mal verbfuicht.

Er lehnte fich in Die Sofaede gurud, freugte ftumm bie Urme und ichaute ftirnrungelnb und finfter bor fich bin.

Meta machte fich ebenfalls fchwei= gend am Tifch und im Bimmer gu Schaffen. Gie war in tobtlicher Berle= genheit. Mit Mühe brangte fie bie beigen Thränen gurud, Die ihr aufstiegen. Gine bernichtende Gewißheit ward ihr in biefen Minuten: fie hatte ben Gat= ten berloren.

Bei all ben heftigen Ggenen, all ber Entfremdung, felbft bei bem Entichluß, fortzugeben, hatte bie fefie Uebergeu= gung bon feiner tiefen Liebe fie nie ber= laffen. Ja, gerabe badurch mar ihr Trop gewachfen. Es reigte fie, ihn berauszuforbern, bas Bermurfnig bis auf bie Spige gu treiben, in ber heimlichen hoffnung, ihn bann flebend gu ihren Rufen gu feben. Dann hatten fie bas füße Blud ber erften Bochen wieber gefunden, bas fo fonell burch feine profaifchen Rudfichtslofigfeiten ger= ftort worben war. Er hatte es fcon nach einigen Bochen ber Ghe nicht mehr für nöthig gehalten, ber gartliche, bingebenbe, ibeale Batte gu fein; bo wollte fie ihn eben zwingen.

Und nun hatte fie ihn berloren, an eine andere verloren. Denn murbe er fie fonft fo gebemutbigt haben, wie chen jest? Da faß er, murrifch und gelangweilt, die Minute erfehnend, mo er aus ber Rahe ber verhaften Frau fortlaufen tonnte.

fie! Bag nütten ihr nun bie Bereine und bie Borlefungen und all ihre Belt= beglüdengsplane, nun, nachbem fie ihr eigenes Glück zerftort?!

Gie vermochte bie Thranen nicht mehr zu unterbrücken. Gin wilbes Schluchzen brach aus ihrer Rehle, während fie, die Sande bor bem Ceficht, ing Rebengimmer fturgte.

Itohde fprang erschroden auf. Mit an gehaltenem Uthem laufchte er. Freude, vielleicht auch ein wenig Schabenfreube durchfiromte fein Berg. Dorüber weinte fie fo leibenichaftlich Ueber ihre eigene Thorheit, über ben Rummer, ben fie ihm gemacht? Da mochte fie weinen! Er nahm fich bor, ihr nicht entgegenzukommen, und wenn fie Tag und Nacht forischluchgie. Satte fie ihn boch burch ihre Phanta= stereien, ihren Trop dazu gebracht, sie beinahe zu haffen - fie, die er fo innig geliebt.

Gewaltsam gwang er fich, fteben gu bleiben. Aber er hielt es nicht aus. Plöglich ftand er neben ihr. Gie lag bor ber Chaifelonque auf ben Rnieen, bas Gefich in die Sande gebriidt.

"Meta!" Sie richtete fich gehorfam auf. Ihre Aniee gitterten aber fo heftig, bag fie auf ben Diman gurudfant. Run fam Die Mussprache. Dit einem icheuen

gramt und mube es ausfah! "Meta, warum weinft Du?" Gie tampfte mit ihrem Stolg. Mur einen Augenblid. Dann hauchte fie mit

leife fchluchzenber Stimme:

Blid ftreifte fie fein Geficht. Bie ber=

"Du haft mich nicht mehr lieb!" In fprachlofer Ueberrafdung flarrie er fie an. Das hatte er nicht erwartet. Das war wieder das hingebende, fanfte Gefcopf bon früher. Singeriffen beugte er fich ju ihr nieder und umfchlang fie mit feinen Urmen.

Meta schloß felig die Augen. Da war ja nun bas "Bunderbare". Mis er ihre Lippen wieder frei gab, richtete fie fich auf und fagte mit leuchtenben

"Und Du bift boch ein Mdelemenfch!" (Schluß folgt.)

Bis hierher und nicht meiter.

geitigem Tobe beivahren, Gebrauchet ohne Bern meltberühmten St. Bernard Krauterpillen! Alle thefen, 25 Cents.

#### Thiere auf der Buhne.

Ueber Thiere als Schaufpieler plaubert Ernft Blum in feiner toftlichen Art im legten "Journal d'un Baudevilliste". "In dem "Rothtäppchen", das gegenwärtig im Barifer Chatelet Eriumphe feiert", ergählt er, "treten zwei Bäuerinnen auf, bon benen bie eine ein Ralb, die andere ein Schwein nach fich giebt. Die beiben Thiere find lebenbig. was wiederum von Neuem beweift, daß ber Imprefario bes Chatelet bor feiner Musgabe gurudichreckt. Gie find in den Schlachthäufern getauft worben und haben ihre Rolle eine gange Woche hin= burch gewiffenhaft gelernt. Das Ralb fah außerft eingeschüchtert aus, es ichaute nach allen Seiten, betäubt und geblendet durch das Geräusch und das Licht, und als es eine Ruliffe bemertte, bie ein Gehölz barftellt, und unten an einem Baume Gras fah, fturgte es fich barüber ber, um zu freffen, um fich eine gewiffe haltung zu geben. Seinelleberraschung war groß, als es fich nur einer gemalten Leinwand gegenübersah! Giner ber Deforationsmaler, ber bie Ruliffe gemalt hatte und ber Ggene beiwohnte, empfand barüber eine ftolge Freude. "Der Irrihum Diefes auf richtigen Ralbes", fagte er, "ift einer ber fconften Erfolge meines Lebens!" Das Schwein bagegen fagte nichts, es blieb unbemeglich in feiner Gee und wartete augenicheinlich barauf, gang genau gu erfahren, wo es mare. Man begann die Probe; berSchaufpieler, der bas Ralb, und ber andere, der bas Schwein hineinführen follte, gogen je= ber an bem Strid, aber bergebene Miife. Die beiben Thiere begannen beraweifelten Wiberftand gu leiften, und je mehr bie Rünftler gogen, um fo mehr widersetten fich bie Thiere, man mußte also diplomatische Mittel anwenden: Man hielt dem Ralbe eine Mohrriibe hin und bem Schwein ein Stiidden Buder. Damit batte man Gliid, bie beiben Thiere traten auf Die Bühne, aber bas Schwein fchrie, bak einem bas Berg brechen fonnte, und bas war um fo ichredlicher, als, wie eine fleine Statiftin bemertte, man fein Wort von dem verftehen fonnte, was es fagte. Bei ber zweiten Probe maren bie beiben Thiere weniger wild; aber man mußte noch immmer ben Trid mit ber Mohrrube und bem Buder anmenben. Der Requifitenmeifter fand inbeg, bag bies bie Roften bermehrte, aber ber Direktor meinte mit ber bei ihm gewohnten Munificeng: "Bas fommt es barauf an! Geben Gie ih= nen bas gange Bund und allen Buder, wenn es fein muß." Allmälig affli= matifirten fich bie beiben Thiere, und alle, die ber Generalprobe und ber Bremiere beigewohnt haben, fonnten feststellen, bag fie ihre Rolle wie alte Prattifer fpielten. Nur bas Schwein fuhr fort und fährt auch heute noch fort gu fchreien, aber ich glaube wohl, baf man heute feine Schreie in Dufit gefett hat und es fo ausfieht, als finge

. . Im . .

theilt herr Ebnard Matgaraft, lod Dabion Sir., Ebicage, ein alter Leier ber "Abenduch", Folgendes mit: "Bon Natur aus war ich fratig und geinnt; wertschieden knieden feben debtem ein Schem. Namentlich litt ich an Mattigkeit, fomachem Müden. Retwenichwäche und Ibaben ber Arafte. Auch findie ich butig niedergeichigen und batte zu nichts niede Luft. Ein beuticher Arat.

Dr. G. H. Boberts, 554 Nord Clark Sir. CHI JAGO. Nelch, welch schreekliche Reue überkam ber mis gefund. Jeht fehlt mir nichts niebe ich fühle freitig, bin gefund und munter und ichaffe wie-Ben, delen bin der mit gut und Liebe.

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

Castoria ist ein unschädliches Substitut für Castor Öl, Paregoric, Tropfen und Soothing Syrups. Es ist angenehm. Es enthält weder Opium, Morphin noch andere narkotische Bestandtheile. Es vertreibt Würmer und beseitigt Fieberzustände. Es heilt Diarrhoe und Windkolik. Es erleichtert die Beschwerden des Zahnens und heilt Verstopfung. Es regulirt Magen und Darm und verleiht einen gesunden und natürlichen Schlaf. Der Kinder Panacae—Der Mütter Freund.

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt,

Trägt die Unterschrift von

In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren.





#### Paricocele, Striktur, versorene Mannbarkeit.

Die Dreifaltigfeit Der foredlichen Mannerleiben.

Ich behandle nicht alle Kranfheiten, aber lurire alle, die ich behandle. Ich furure Guch vonitiv und privat, um auch furirt zu bleiben. Jugendjunden, frühzeitiger Berfall, verlorene Mannbarfeit, Baricocele, Striftur und alle Kranfheiten und Schwächen ber Männer und der Urinrgane beile ich unter einer geschlichen Garantie.

Der Biener Spesial-Argt ift von ber medizinischen Belt und angesehenen Burgern von Chicago anerfannt als ber zuverläffigne Spesialin in ber Behandlung ber oben genannten Aranthenen. Bermanbte Rrantheiten, wie bie anftedenbe Blutvergif-

tung, Gonorrfea, Saufnig und Saufansichläge beile ich fo gewig, wie Ihr bas Tageslicht feben fonnt. Ronful-Cpredifituden: 9-7:50 Abends; Mittwochs nur von 9-12; Conntags 10-1 Radmittags.

Der Biener Chegial:Mrit. Era Medical Institute,

Bimmer 511, Rem Gra Gebaube. Ecke Harrison, Haisted und Blue Island Ave.

Benutt ben Glevator bis gum 5. Floor und febt barauf, bag 3hr nach ber rechten Office gebt.

# Doctor um Medizin für 50c

fchen Merzien in America und Du bezahlft nur für die Diedigin.

Bulchedi's Erküllungs- und Suften-Tropfen beiten ichnett jebe Ertalt gen, Erfaltung, Rieber, Deiferfeit, Catarry, Bronchitis, Ropineh, Blutonbrang, Erippe, Dalsweb, Glieberreigen, u. j. m. — Erfalteft Du Dich leicht? 6 vorrathig, um Erfaltungen gleich im Entsteben zu bejettigen. Breid 50

Die Rheumatismus : Rive flubert in einigen Cumben und heilt in ein paar Logen. 50 Cts. Franche - Arankheilen - Pur, neilt ale Krauenleden, melder Art und mie bartDieje Mittel werden nur in der Office verkanft oder für 50 Gents der Pois gefandt.

Dr. Carl Justpeck, 1619 Diversey,
Men nebme Salied ein Glertie oder Warth Robbert. Gleneted durch Clerk Steffe.

Ran nebme Salieb Sit Gectrie oder North Beitern Gewated oder Glarf Str. Vinits Cable. Aller ärzilicher Nach pre Verens der über über beier beite umjonit. — Drechftinnden von 3 Uhr Worgens bis 6 Uhr Abends. Dienftags bis 1250e fleund in der Steinftags bis



.. Wo warft Du hin. Mutter?"

fragte Rabolph Seitman.—C. ich war bei unferem Rachbar, um in jeben, wie jeine fraufen Rinder ansfommen. Geit jie von Tr. &. C. Lente's Galifernis jan Reiniern beauchen, werden jie bedeuteilb bester, Es istein, beider Ibe be be beider Birtung, als alle

cher idreibt aus Dr. H. C. Lemke Medicine Co. Chicago, Ill.

\$509 Belohnung!

nnd 50c die Shachtel.-Agenten ver-be frei! 26jan, fabibo, IM

es ein Ruplet. Mit Bedauern muß ich jagen, baf bie beiben Thiere heute con infame Rommödianten geworden find. - bas Theater verdirbt entschieben alles, mas fich ihm nähert! - und an jedem Abend, an dem die Ginnahme das Maximum überschreitet, wird ihr Erscheinen durch einftimmiges Brabogefchrei begrüßt, beim Fallen des Borhangs werden fie gerufen und ich rufe dafür alle Unwefenden als Beugen an, fie fehren felbst als bie ersten auf bie Bühne gurud, und bas Ralb bantt fogar! Das find gwei Befen, bie augenicheinlich für ben Schlächter perloren find und bie fortan nur noch gang ab= icheuliche "Saft bu mich gefeben?" fein werden. Das ift die traurige Philojophie ber Gache. Und bas Enbe? Das Ungliid für fie, bas ift die Reit, die un= berjohnliche Zeit, Die auch bie Ralber und die Schweine nicht respettirt. In bem Mage, wie bas Stiid feinen Triumphlauf gu ber 400. Borfiellung hin vollendet, werden die beiden Thiere größer und alter. Noch einige Tage, und bas Ralb wird ein Ochje und muf feinen Plat einem jungeren Rollegen abireten. Much bas Schwein wird gu bid werben und nicht mehr bem Traum ber Boeten, Die ibm einen Blat in bem Stud gudachten, entsprechen. Wenn fie bann in ihre Ställe gurudfehren muffen, mas für eine tiefe Traurigfeit wird

Seill Euch selft French Specific bei if imm mer alle Kranspeiser und der Geldlichter. Bolle Unweigungen mir jeder Flacke. Bolle Unweigungen mir jeder Flacke. Bolle Unweigungen mir jeder Flacke. Bolle Bunbeigungen mir jeder Flacke Breis 81.00. Bertauft von E. E. Stahl Drug Company, Sand Wiesen States and S. Wesense, Chicago, Jainots.

ihre Seele erfüllen! Gine fo fcone Ju-

gend und ein fo graufames Alter!"

Telet die "Sonntagpost".

Denn der Morie elek-frijke Gürtel nicht der heite Gürtel nicht der heit als keiden der Aien keit als keiden der Aien ten, Leber, Lungen und der, feruar Kheima-ilsmus, Ausenschmachte, Konzichnere, A. d. d. e. jamer, Golgen den Auskinneitungen, der Auskinneitungen, der Deren Mannbarfett, alle Frauchleiben u. f. m. Jehem alle Medrzieben nicht geholten haben, beiter Güntel mird Euch ficher beisen Breis ift 85, 810 und \$15.

Electric institute. J. M. BRET Supt..
60 Aifth Ave., nahe Randelph Str., Chicago.
Und Sonntage offen bis 12 Uhr. 13of, fabbe

WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

gegenüber ber Fair, Degter Bullbing.

gegenüber ber Jeit. Dester Building.
Die Aerze beefer Anfalt find erfabrene benisse Engialien und betrechten es als eine übre, ihre leidendem Mittenfigen fo schnelle all miglich von ihren Gestendem zu beiten. Sie beiten gründlich unter Gerautie, alle gebeimen Arantbeiten der Kinner, Franzensleiden und Meuffrantseinen öbernungen ohne Operation, Sanzeitenstheiten, Folgen von Erkhalten der Stantbeiten, Gester von Gestellung verforere Rantbeitenen für redekte Geilung von Breiten Archi. Aumaren, Aufreiche Gebenfrantseiten zu. Konjutiert und beider Jör keinethet. Wenn nötigt, diagten wir Aufreienfen Verbandichtet. Wenn nötigt, diagten wir Aufreienfen wir Vertieben der Ver

nur Drei Dollars

Konful B. Clauffenius.

## Grbichaften Bollmachten 3

unfere Spezialitat. In ben letten 25 ? hren haben wir Aber 20,600 Erbschaften regulirt und eingezogen. - Borichuffe gemabrt. berausgeber ber "Bermiste Erben-Lifte", nad amt-lichen Quellen jufammengeftellt, Bechiel, Boitzahlungen. Fremdes Geld. Beneral-Agenten bes Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteites Deutsches Inkasso=, Rolarials- und Rechtsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Sonntags offen v.n 9-12 ithr, bbfa,

# Schiffstarten

gu billigften Preifen. Wegen Ausfertigung von Bollmachten.

notariell und fonfularifc, Erbichaften,

foug ertheilt, wenn gewünscht, wendet Guch bireft an Konfulent K. W. KEMPF

Boraus baar ausbejahlt ober Bor-

Lifte von ca. 1000 gesuchten Erben in meiner Difice. Deutsches Ronfular=

und Reditsbureau. 84 La Salle Strasse.

Countagé offen bis 12 Mbr.

ballo, modibofcb.

Sehr bequem für alle nördlichen, weftlichen und fammtliche Gub Clart Str. Cars.

Schiffskarten nach und von

Dentichland, Cefterreig, Schweis, gune Gape Zown und Johannesburg in Gud-Ufrita. Geldfendnugen durch Deutsche Reichspoft.

Vollmachten

Erbschaften Deutsches Confusar- und Rechtsbureau. 185 CLARK STR. Office-Stunden bis 6 Uhr Abends. Sonntage 9 bis

## Cie Gle Transatiantique

Frangofifche Dampfer-Linie. Alle Dampfer biefer Linie maden bie Reife regelmde gig in einer Woche. Schnelle und bequeme Linie nach Subbeutichland Und ber Schmeig. 13bblij 71 DEARBORN STR. Maurice W. Kozminski, General-Mgent

#### Eugene field's Aedichte. Ein \$7.00 Buch.

Frei "Field Flowers"

Leinwand geb., Sxll, als te Quittung für die Sub-tiption gum Fond. Das ich enthält eine Auswahl Das Brc des ; 3 abrhunderts. Brachtvoll illustirit von 32 per größten Urstiften der Weit. Das Prich des Jahrbunderts.
Prachtvoll illustiteit von Ackels befine und regerachtvoll illustiteit von 32der arsten Urzitien und Arteilitigung dereit.
Der arsten Urzitien und Arteilitigung dereit.
Der aufgebrachte Fend mirb zur Kölfte an die Familie des deriket die den der gegen Field wertheilt, die andere John berd zur Errichtung eines Monumens zum Andenken an den bestiebten Poeten
der Kinder vermandt. Aberssitet. Eugene Field Monument Souv. Fund

Finanzielles.

(Auch in Buchläden.) 180 Monroe Str., Chicago. Benn 3br bas Porto bezahlen wollt, ichidt 10c. Erwähnt die "Abendpost". 28no

WM. C. HEINEMANN & CO. 92 LASALLE STR.,

Geld zu berleihen! Ju beftem Bind-Raten. Genaue Austuuft gerne ertheilt. biboja, bw

Greenebaum Sons, Bankers, 83 u. 85 Dearborn Str. 1 Bir baben Belb jum Berleiben berleihen. Bedfel und Rreditbriefe auf Guropa.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund-

eigenthum. Erfte Spothefen zu verkaufen. Reine Rommiffion. H. O. STONE & CO.

Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Grundeigenthum. 4 Teleph. 681., Gr

Goldzier, Rodgers & Froehlich Advokaten,

820 Chamber of Commerce, LA SALLE & WASHINGTON STR. Sjan, bo, ja, fon, bi, 6m

Or. J. KUEHN, griber Miftlens urzt in Berlin. Spezial-Arzt für haute umd Gelchiechtis-Krand-heiten. Erieftuten mit Eletrizität geheilt. Mas: 78 Into Ir., Koom 29—60 rech fünden: 9—12 1—5, 6—12 Genatagf do-11. San, 186\*

(Original-Rorrefpondens ber "Abendpoft".) Politifches und Unpolitifches aus Deutschland.

Berlin, 24. Januar 1901. Die plögliche Abreife bes Raifers nach England hatte ben Abbruch aller weiteren Soffestlichteiten anläglich ber 3meijahrhundertfeier gur Folge, fehr gum Bebauern ber bielen gu Sofe Bela= benen wie auch ber Beschäftstreife, burch beren Berechnungen bie Erfran= tung und bas Sinscheiden ber Königin Bictoria einen biden Strich jog. Die Saifon burfte nun ftill berlaufen. Die bon England tommenden Nachrich= ten werben bom großen Bublitum gmar mit Intereffe aufgenominen, indeffen scheint es, als ob bes Raifers mit bem neuen Könige gefchloffene Freundschaft hier wenig Beifall finde. Es zeigt fich bei ber Gelegenheit wieder, eine welch' erbitterteStimmung gegenEngland feit bem ungludfeligen Boerentriege im Bolte herrscht. Man erinnert fich auch, daß früher das Berhältnig des Rai= fers zu feinem Ontel Wales ein recht fühles war und bag Letterer ben Deut= fchen überhaupt niemals grün gewesen fein foll. Die Zeitungen find inbef= en in ihren Auslaffungen durchweg ehr gemäßigt. Dag ber Raifer bal= bigft gurudtehren moge, ift ber allgemeine Bunich, benn man erwartet bon feinem Aufenthalte in England wenig Erfpriegliches für bie beutschen In

Eine schmergliche Enttäuschung bat bie Jubilaumsfeier allen Denen ge= bracht, welche auf eine weitgehendeUm= nestie gehofft hatten. In dieser Beziehung ift gar nichts geschehen. Außer ben ungefähr viertaufend Ordens= und etlichen Abels = Verleihungen fowie der Vertheilung von hunderttausend Mark an wohlthätige Stiftungen aus ber toniglichen Schatulle hat die Gelegen= heit noch gebracht: 1.) Die Stiftung eines neuen Ordens, des "Berdienft=Or dens der preußischen Krone", 2.) bie Berleihung einer neue:1 Gabel=Burt= Schnalle an die Marine, d. h. bas faiferliche "B" foll fortan auf ber Gabel= au:tichnalle ber Marineleute getragen werden. 3.) bas Geschent eines Bronce= Standbildes bom Großen Rurfürften im Garten ber Marine=Atabemie in Riel, 4.) eine Bronge=Bild des alten Frit für die Stadt Potsbam. Das ift

Im Reichstag wurde wieder einmal eine Unregung zur Schaffung einer einheitlichen Rechtschreibung gegeben und zwar ftellte ber Ubg. Müller-Sagan den Untrag, eine Rommiffion gur Be= rathung ber geeigneten Mittel und Wege aur Erlangung biefes Zieles zu ernen= nen. Die "Rreugztg." weift nun ba=

rauf hin, daß die gleichmäßige beutsche Rechtschreibung, welche in ben Schulen Preugens, Baberns, Sachfens und ei niger tleineren Bundesftaaten bereits eingeführt worden fei,nur beshalb nicht au einer wirklichen Boltsrechtschreis bung fich ausgeftaltet hat, weil Fürft Bismard por 20 Jahren bie Behörden anwies, an ber alteren Schreib= weise im amtlichen Bertehr feftzuhal= ten. Diefes Beifpiel hat auch bei ben Regierungen ber meiften beutschen Bundesftaaten Nachahmung gefunden. Reuerdings find aber Schritte gethan um den in Preußen beftehenden 3wiespalt zwischen ber Rechtschreibung in ber Schule und im amtlichen Berfehr ju beseitigen und einer Ginheitlichkeit auf biefem Gebiete für bas gange Deutsche Reich Die Wege zu ebnen. Geit etwa Jahresfrift finden über diefen Ge= genftand Berhandlungen zwischen Bertretern bes preugischen Unterrichtsminifteriums und ben in erfter Linie be= theiligten Verwaltungen Preufens und des Reiches ftatt. Diefen Berhandlun= gen liegt die jetige preußische Schul= rechtschreibung zu Grunde; es wird be= absichtigt, an dieser nur die burch ben 3med ber Bereinheitlichung ber beutschen Rechtschreibung unbedingt gebotenen Menderungen vorzunehmen. Sof= fentlich finden die Berhandlungen bald prattischen Erfolg!

Die Enthüllung bes Bismard = Dent = mals por bem Reichstagshaufe, welche für ben 1. April, ben Geburtstag bes Ranglers, in Aussicht genommen war, ift neuerbings wieberum berichoben worden. Unter bem Ginflug bes ftar= ten Frostes ber letten Wochen haben Die Aufftellungsarbeiten eine Bergögerung erfahren, und es ericien munichens= werth, ben weiteren Aufbau bes großen Wertes ohne Saft fortzusegen. Sobann mar die Sinausschiebung bes Enthuil= lungstermins auch in Rudficht auf ben Reichstag geboten, ber am 1. April, bem Tage nach Palmsonntag, bereits feine Ofterferien hat. Die Enthüllung foll nunmehr Anfang Mai unter gro-Ber Feierlichkeit bollzogen werben; ber Zag ift noch nicht bestimmt. Die Ueber= führung ber erften großen Bronge= gruppe aus ber Giegerei bon Martin & Pilhing ift gludlich vor sich gegan= gen. Das Werk, bas jest montirt wird, hat eine reizvolle künstliche Patina er= halten, burch welche hier und bort bie

Bronze goldig burchschimmert. Im Thiergarten werben auch in biefem Winter weitere Abholzungen bor= genommen. Nachbem bie umfangreiche Lichtung bes nördlich bon ber Charlot= tenburger Chauffee zwischen bem Bran= benburger Thor und bem Großen Stern gelegenen Theils por Rurgem beendigt worben ift, erfolgen bie 216= holzungen nunmehr auch westlich bom Großen Stern bis zur Station Thiergarten, mo ber Part auf ber Norbfeite ber Charlottenburger Chauffee fein Enbe erreicht. 3mifchen biefer und ber Sändelftraße find augenblidlich Zivilarbeiter im Berein mit bem Bionir= Rommando bamit beschäftigt, zahlreiche große und mittlere Stämme gu fällen. Auf ber Sübseite ber Charlottenburger Chauffee, wo bie Lichtungen bom Branbenburger Thor aus nach Weften gu querft ausgeführt worden find, ift man bamit über ben Großen Stern noch nicht hinausgegangen, fo bag in bem um ben Reuen Gee herum gelegenen Thiergartentheile noch ber alte bichte

Baumbestand vorhanden ift.

25c Parifer Parfume ju 5c die Unge.

Richt bie gewöhnlichen Tajdentud Extrafte, welche anberemo als "Bar Prigir bie gewohnlichn Ladgentungsegratte, Arnold anderson dis Marifer Barfime — Carnetion, Pink, Jaden Glub, Ocliotrope, White Rose, Biolet, Lily of the Balleh und Mang Plang Obenes—
positiv gerade so gut wie irgend welche 25c Parsiume im

Refter von Kleider-Befak.

Einzelne Stude und Refter bon ichwarzem und farbigem feibenem Bes fan, fpangled Trimmings, perfifche Bands - in einer Ausmahl von Farben, Chiffon und feidene Rufflings u. f. w. - piele davon find bis ju 50.

# Taffeta seidene Röcke 7.00: Neue Frühjahrs gemachte Suits 6.75.

hubiche neue Fruhjahr = Facon Taffeta Seibe Rleiberrode ju meniger als bem wirklichen Roftenpreis ber Seibe - unzweifelhaft bas fenfatios nellfte Bargain = Greignig, bas je in unferem Bafement offerirt murbe.

für Taffeta Ceibe Rode - ein Bargain, ber unerhort ift in ber Ge- Rene Fruhjahrs Tailor-mabe Guits ju 6.75 - gemacht von mit bem neuen frangöfifden Glare und neuem Plaited Ruden und mit ber beffen Qualitat Percaline gefüttert und mit Tailor's Canvas gefteift - ein Ccibenrod, ber anderswo als ein bemertensmerther Bargain angesehen wird gu \$12 und \$15. Bebe Dame wünscht einen feibenen Rod, aber ber Preis ift immer gu hoch ge= wefen - aber ber Fabritant hat hier einen Berluft gehabt, benn wir tauften biefelben für 9.75 und 7.00.

schichte ber Berfaufe von Seidenroden. Es ift eine Thatfache, bag 3hr neuen Stoffen-in den allerneueften 1901:Moben. Reine Mufter: bie Geide allein nicht für biefen Preis taufen tonnt. Bebenfet nur, bag Partie, fondern ein vollständiges Affortiment von Größen in jeder bies ein Taffeta Ceibe Rod ift, in der neuen Fruhjahrs-Mode, gemacht Mode. Dieje Guits wurden mahrend ber flauen Beit gemacht, ju Breifen, Die ben Gabrifanten taum bafur entichabigen, feine Leute beidaftigt ju halten - und 3hr fonnt fie nirgends fonftwo für weniger wie \$15 faufen. Die Mehrgahl ber Moden find bie neue Gton Coat Facon - einige enghaf= fende Guits - einige boppelfnöpfige und Beg Coat Moden. Bedentet, ein modifcher

Aroker Räumungs-Verkauf von Box Coats zu 5.00 und Short Coats, 5.00 und 3.50.

# Richiger Verkauf Selz' Muster-Schuhe, die größten Schuh-Bargains, die je offerirt wurden.

ju einer großen Berichleuberung - morgen ber fenfationellfte Schuh = Bargain, ber je geboten murbe.

Lange Tijche mit Damen = Schuhen, welche früher \$2.00, \$2.50 und \$3.00 maren - vielleicht 200 Facons - ein Dugend verschiedener

Gin Bargain für junge Leute - \$1.50 und \$1.75 Couhe fir Anaben 950 und Madden, in heel und Spring heel - gutes Leder, gut gearbeitet,

für Glangleder = Schuhe für Domen - Tuch = Obertheile und Mat Rid Chertheile - frang. Saden - Welt und gedreht genaht - ein moderner Dreg = Schuh - ebenjo \$3.00, \$4.00 und \$5.00 Bici Rid Schuhe für Damen -- in ben neueften Facons.



.75 Andere lange Tijche mit Damen = Schuhen, welche früher für \$3.00, \$3.50 und \$4.00 verfauft wurden, einige für \$4.50 und \$5.00 mehr als 5000 Baar in einer großen Auswahl bon Facous.

für Coos und Ends in Eduben und fanen Elippers fur Damen und Rinder - Edjuhe, welche leicht beschmußt ober "ihopworn"

# Sabrikrester Dimities, Ginghams

25 Riften Fabritanten Fabrifrefter bon allen Corten Waichftoffen-neue Frühjahrs Farben und gewebte Ent= murfe-alles neue Baaren-in begehrensmerthen Langen für Baifts, Rleider, Rinderjachen, Shirtings etc.

ten Waschftof-fe, - werth ten Waschstefe, werth fe, werth bis 10c per Jack Vlarb

farbigen Streifen - nach im:

portirten Waaren fopirt - wth.

15c per Vard.

enthüllt werden.

für Refter von Quting u. 50 Tennis Flanell - affor tirte Moben - 2 bis 10

6c für neue Frühjahrs Rleis bers und Chirt Baifts Ginghams - 50 neue

ind bunflem, mittlerem

9¢ für Frühjahrs Shirtings 7¢ für feine bebrudte 10¢ für Dresben Jaco: Mulls u. Jacquarbs 10¢ für Dresben Jaco: wahl - Foulard und ge-

hams - in allen Etaple 121c für Belfaft Dimitics und Bolly Batiftes neuefte Printings - alle

bedrudte und ges webte Waschitoffe, Shirtings, etc.,—

5c umosteag Schurzen Ging:

# Seidene Unterröcke, sarbige Unteröcke,

Die große jährliche Bargain: Belegenheit, bei melder bie niedrigften Preife ber Gaifon borherrichen. Großes Affortiment gur Auswahl

Schone feibene Unterrode, gemacht bon ichwerem raufchenbem Saffetamit tiefer Flounce, ausgestattet mit Reihen von Cording — faced und mit Cammet eingesatt — weite Umbrella-Mode — regul. \$5-Werth—für Farbige und wafchbare Unterrode - beftebend aus ichwargem Cateen, Merceriged Ca-

teen und Bingham - hubich bejest mit Ruffles und Plaiting am unteren Theil-neue Umbrella - Dobe - fpeziell marfirt für Freitag -

50c für 85c fühmarze acteen unterrode. 79c für \$1.50 für \$1.50 (mingham unterrode. unterrode. 85c (mingham unter rode. 1.25) 1.00 für \$1.75 ichwarze Sateen Unterrode. 2 Mercerized Sateen 1.25 für \$1.75 Gingham Unter tode.

Frang. Flanell Mufter Baifts, hubich geblumt und farbig - nene Biffop Mer: 50c



Die Denfmäler in ber Siegesallee werben am 22. Marg, bem Geburtstage Raifer Wilhelms I., um brei neue Gruppen vermehrt merben. Bur Ent= hüllung tommen Die Nische Raifer Bil= helms I. von Brof. Reinhold Begas, bas Denfmal Friedrich Wilhelms III. bon Brof. Gberlein, und die Gruppe bes Broken Aurfürften bon Brof. Schaper. 3m Laufe bes Monats Juni foll bann bas Dentmal bes Rurfürften Johann Sigismund bon Brof. Beter Breuer und schließlich im August als lette Gruppe Die bes Rurfürften Johann Georg von Bildhauer Martin Bolff

Giner ber befannteften Gaftwirthe aus Alt-Berlin, Wilhelm Donny, ift bor einigen Tagen im Alter bon 83 Sahren nach fcmeren Leiden berfchieben. Mit ihm murbe eine ber volfs= thumlichften Berfonlichfeiten Berlins aus ben fechziger und fiebziger Jahren bes borigen Jahrhunderts zu Grabe ge= tragen. War boch Donning Bierhaus am Donhofsplat bamals eine ber erften Dentwürdigfeiten Berlins, und megen feiner guten Rüche berühmt. Rachdem Donnn basfelbe aufgegeben hatte, ber= folgten ihn mannigfaltige Schidfals= schläge. Seine Freunde verschafften ihm jedoch einen Boften, ben ber jo= biale, allbeliebte und jebem alteren Ber= liner mohlbefannte alte herr noch bis bor menigen Sahren gemiffenschaft ausgefüllt hat. Bor zwei Jahren fonnte er noch unter der herglichen Un= theilnahme feiner gahlreichen Freunde Die goldene Hochzeit feiern.

"So'n bischen frangofisch flingt boch gang munderichon." Der befannte 3m= prefario herr Schurmann theilt mit, bag er bom 15. bis 22. Marg b. 3. hier eine Reihe frangofischer Theaters borftellungen beranftalten wirb, und gwar mit einem besonbers gemahlten, aus 30 Berfonen beftehenben Enfemble. Das gefammte Buhnenmaterial, Deto= rationen, Möbel, Roftume, Requifiten, fommen aus Paris. herrn Schurmann liegt baran, biesmal in ber That "Muftervorftellungen" in frangofifcher Sprache gu bieten. Das Repertoire um= faßt brei in Berlin befannte Berte: "Die Dame von Marim," "Chrano von Bergerac" und "Die Belt, in ber man sich langweilt," sobann als Novität: "Le Bieur Marcheur" bon Labeban, ber bor mehreren Sahren in Baris einen toloffalen BeiterfeitBerfolg erzielte. megen feines gewagten Inhalts aber bisher noch nicht ben Beg nach Deutsch= land gefunden hat. Na, nun werben wir's ja fennen lernen, - wenn wir genug Frangofisch berfteben, um Die "Geinheiten" gu erfaffen. 3m Uebrigen fehlt's auch auf ber beutschen Bubne trop Benfur - an Bitantem nicht.

- Bortfpiel. - "In einer halben Stunde bin ich fertig, lieber Mann, ich will nur noch meine Flechten flechten."

- Scharfblid. - Sie: "Mein Herr, ich brauche nie Begleitung. Seben Sie, ich gebe jeben Morgen allein im Bart spaziren." — Er: "Fürchten Sie fich benn nicht, fo allein zu manbeln?" -Gie: "D nein! Bu zweit ift's weit gefährlicher!"

# Ueberall unvergleichliche Freitag-Bargains

Bebes einzelne Departement in unferem gangen Laben nimmt Theil an ben Freitag = Preisherabsehungen. Außer unferem halbjährlichen Bertauf von Hausausstattungs = Baaren offeriren wir fehr viele andere Bargains für morgen, von benen wir einige hier aufgahlen. Zahllose andere Bargains von gleicher Wichtigfeit nicht erwähnt. Wir konnen nur fagen, daß ein paar Stunden, die man jum Durchfeben unferes Ladens morgen verwendet, fich für jebe haushaltung als vortheilhaft erweifen merben.

## Valentines

Cupid's Meffages, in allen Facons und Gro-

Importirte Movitaten, ge eignet für ben Gt. Balen: tine: Tag, ju bedeutenb re: bugirten Breifen.

#### Candy-Spezialitäten

12c bas Bin. für affortirte Suften Tablets.

12c bas Rio. für affortirte Buttercups, Rug Center, beller Satin Finifh.

5c für 15 Stangen reinen Stangen Canbo,

## Der riesige Möbel-Verkauf ist noch im Gange

Erstaunliche Berthe werden täglich offerirt. Morgen find die folgenden darunter die michtigften. I Auftrage per Boft werden ausgeführt.



1.98für eiferne Meifing : Be: dlagen, ichmere Pfoften und Rails, finifhed in befter Qualitat Enamel.



69c für Bam: bus Mus it Stanber, wie Abbilbung, nier Abbisvung. 14×14
Top. bat unten einen Shelf, ift fert foniteren. 14.98 für Schlafzimmer Suit, gefchnist. Preifer bat großen Spiegel, Golben Cal Ginifb.

Handlingswaaren

25c für bollkandige f. Srebl Zopfe lamben.
5c für Grita Gas.
3c für Grita Gas.
4c für Grita Gas.
5c für Grita Gas.
5c für Grita Gas.
6c für jöhön ge-

Mantles.

58c für Mrs. Botts
Bugeleifen.

Bichbeder, fance fa-

1.95 für Meftern con. f. Asbeftos Mes foine, Ar. 2 Größe.

fdine, Kr. 2 Größe.

49c für galvantsirte
werden uicht rokig oder
led.

12c für glatte Sols:

4c für Fanco delofee Canisters.

13 Ammued ich examined
für Garbing
overlich.

13c für Garbing
overlich.

13c für gebleichte
Lad Rimmed
für Garbing
overlich.

13c für Garbing
overlich.

13c für gebleichte
Lad Rimmed
für Garbing
overlich.

13c für gebleichte
Lad Rimmed
für Garbing
overlich.

10c für 20c gut ge= 10c für Stich-



hobe gepolftertem Gis und lour übergogen, Rudlehne, hubich geichnini fanen geichnister Rud: - Dahogann: Politur, lebne, in jeder Poli:

Carpets, Rugs

Bruffeline Runft-Rugs

2x3 Pds. 214x3 Pds. 3x3 Pds. 3x4 Pds.

1.98 2.48 2.98 3.98

Smith's Urminfter Rugs

27x63 30A 36x72 30A 814x101/2 Fuß 9x12 Fuß

1.98 2.85 14.50 16.50

Teppid:Rugs, gemacht aus Reftern bon Belbet

und Bruffeler Teppichen und ju Refter-Breifen

6x9 Jug 814x11 Jug 9x12 Jug 1014x1214 Jug

6.45 9.75 12.65 15.85

16c bie Bard fur Ingrain Teppid, Bruf-

40c bie Bard für Tapeften Bruifeler Teppic, Emith's und Canford's Gabrifate, lauter neue Mufter.



merth \$1.25.

Gaben, werth \$1.50.



1.10 f. Schull jum Raben, Robr. . t. hohe Rudlehne, gut geftügt, bon maffibem Gichenholz gemacht, \$2.50 wth.

Spiken-Gardinen

Portieren und Draperien

binet, mit Spigen bejegt - Dieje Refter

dinen, 48 Boll breit und 3 Pards lang,

29¢ bas Stud für 2000 Fabrifanten Bar:

bon Garbinen, Die ju \$3.00 und \$5.00 bas Baar

69c das Boar für Rottingham Spigen-Bar-

98¢ bas Baar für ichoitifde Guipure Spigen

Gardinen, 3} Darbs lang, volle Breite, eine feine Bartie pon Muftern, doppelt gewundener

1.50 bas Paar für feine egnptifche Thread

Spigen-Garbinen, fleine Mufter für Bettgimmer und Speifegimer, wirflicher Berth

98c bas Stild für Obb Porticren, eine Partie Aufter bon Agenten, beftebend aus feinen Topeftrp: Portieren, grobe bas Riddige für einelne Thuren, morgen ju 88e und 1.50 bas Stud.



Couches, über

nem Belour, -

Stuhl m. bo: her Rudlehne, Robr:



harteten Stabl Springs, große Sorte, ftarfes Beftell, werth \$9.00.

3.19 f. Rommo: fik, fanco twifted Pfo- Eplajber, 2 Ecubla: Epiegel,

hat groken geichliffenen ben und Cupboard, Schubiaben, gemacht Lebnen, ber Bbolefale aus maffin Giden ge: aus maffib, Giden Preis Diefes Stuhles macht; unfer regul. poli, gute Arbeit u. ift \$13.50 per Dubenb. Preis ift \$4.50. Finifb.

## Steingut

Glaswaaren=Spezialitäten 25¢ und 50e für 8joll. handdeforirte 3at.

binieres, bubiche Facon, fanen Farben. 2c und 3e bas Stud für beforirte Grucht. Teller, Catmeal Bowlen, Teller u. f. 10., bireft bon Deutschland importirt.

25c bas Stud für 300 extra große einfache weiße Baididu..eln, runde Rante, ein 50c Werth.

Gine Baggonladung ben "Jobs" in Obb Glas: maaren, munderbare Bertbe, umfa..end Sirup: Jugs, Baffer Bitchers, Grucht Bowlen, Butter: gefaße, Buderbojen, Frucht Stander, u. j. to., Eure Auswalh von ber gaus 100

gen Auslage morgen, bas Stud ju ..... Gbenjo ein Taujend Dugend Bhisten Glafer aus feinem echtem geichliffenem Glas, 7c Berthe, bas Stud ju ......

Leset die "Sonntagpost."